

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

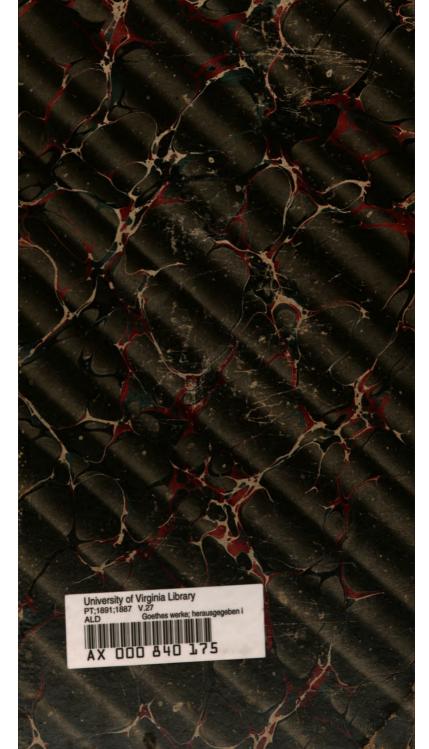



Hun. Herrina



# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen

27. Band

Weimar Hermann Böhlau 1889.



## Inhalt.

| Dichtung und |     |    | Wahrheit. |  |  |   |  | Zweiter Theil. |  |   |  |  |  | Sei |  |  |     |
|--------------|-----|----|-----------|--|--|---|--|----------------|--|---|--|--|--|-----|--|--|-----|
| Sechstes B1  | uď) |    |           |  |  |   |  |                |  |   |  |  |  |     |  |  | 3   |
| Siebentes 2  | Buc | ť) |           |  |  |   |  |                |  |   |  |  |  |     |  |  | 69  |
| Achtes Buch  | 9   |    |           |  |  |   |  |                |  |   |  |  |  |     |  |  | 151 |
| Neuntes Bu   | ıď) |    |           |  |  |   |  |                |  |   |  |  |  |     |  |  | 223 |
| Zehntes Bu   | ιď) |    |           |  |  |   |  |                |  |   |  |  |  |     |  |  | 299 |
|              |     |    |           |  |  | - |  |                |  | _ |  |  |  |     |  |  |     |
| Be§arten     |     |    |           |  |  |   |  |                |  |   |  |  |  |     |  |  | 375 |

### Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit. Zweiter Theil.

Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle.

Goethes Werfe. 27. 80

Sech stes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genefung au befördern und au verhindern, und ein gewiffer heimlicher Arger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich 5 beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Berfiegeltes zustellte ohne darauf Acht zu haben, was es für Wirkungen hervorbringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Phlades, ein 10 Better, oder wohl gar Gretchen felbst, den Bersuch möchte gemacht haben mir zu schreiben, um Rachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erft recht verdrieklich neben meiner Bekummerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Vermuthungen zu üben 15 und mich in die feltsamsten Berknüpfungen zu ver= irren.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Ausseher. Glücklicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte: er hatte eine Hosmeister=20 stelle in einem besreundeten Hause bekleidet, sein bis=heriger Zögling war allein auf die Akademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und

man fand zulett nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen: da er mich benn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten follte. Weil ich ihn jedoch von Herzen schätte und ihm auch früher gar manches, nur nicht die Reigung ju Gretchen, vertraut hatte, fo beschlok ich um so mehr, gang offen und gerade gegen ihn zu sein, als es mir unerträglich war, mit jemand täglich zu leben und auf einem unficheren gespannten Fuß mit ihm zu steben. Ich fäumte daber nicht lange, 10 sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und Wiederholung der tleinften Umftande meines vergangenen Glück, und erreichte baburch fo viel, bag er, als ein verftändiger Mann, einfah, es fei beffer, mich mit dem Ausgang der Geschichte bekannt zu 15 machen, und zwar im Einzelnen und Befonderen, damit ich klar über bas Ganze wurde und man mir mit Ernft und Gifer zureben könne, daß ich mich fassen, das Vergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Zuerst vertraute er mir, wer 20 die anderen jungen Leute von Stande gewesen, die sich anfangs zu verwegenen Mbstificationen, dann zu possen= haften Polizeiverbrechen, ferner zu luftigen Geldschnei= bereien und anderen folden verfänglichen Dingen hatten verleiten lassen. Es war dadurch wirklich eine 25 fleine Berichwörung entstanden, zu der fich gewiffen= lofe Menschen gefellten, durch Berfälschung von Bapieren, Nachbildung von Unterschriften manches Straf-

würdige begingen und noch Strafwürdigeres vorberei= teten. Die Bettern, nach benen ich zuletzt ungebuldig fragte, waren ganz unschuldig, nur im Allgemeinsten mit jenen andern bekannt, feineswegs aber vereinigt 5 befunden worden. Mein Client, durch deffen Empfeh= lung an den Grokvater man mir eigentlich auf die Spur gekommen, war einer der Schlimmsten, und bewarb sich um jenes Umt hauptsächlich, um gewisse Bubenftucke unternehmen oder bedecken zu können. 10 Rach allem diesem konnte ich mich zuletzt nicht halten und fragte, was aus Gretchen geworden sei, zu der ich ein= für allemal die größte Neigung bekannte. Mein Freund schüttelte den Kopf und lächelte: "Beruhigen Sie sich, verfette er: biefes Mädchen ift fehr wohl 15 bestanden und hat ein herrliches Zeugnif davon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden, die Herren Examinatoren felbst wurden ihr gewogen, und haben ihr die Entfernung aus der Stadt, bie fie wünschte, nicht verfagen können. Auch das 20 was fie in Rücksicht auf Sie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Aussage in den geheimen Ucten felbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, die mich so glücklich und so unglücklich macht. Was hat fie benn 25 bekannt? was hat sie unterschrieben? Der Freund zauderte zu antworten; aber die Beiterkeit feines Ge= fichts zeigte mir an, daß er nichts Gefährliches verberge. "Wenn Sie's denn wiffen wollen, verfette er endlich, als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rede war, sagte sie ganz freimüthig: ich kann es nicht läugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. 5 In manchen Fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweibeutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, die ihm hätten Verdruß bringen können."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hofmeisterin reden zu laffen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: benn daß fie mich für ein Kind zu den Acten erklärt, nahm ich ganz entsetlich übel, und glaubte mich auf einmal von aller Leiden= 15 schaft für sie geheilt: ja ich versicherte haftig meinen Freund, daß nun alles abgethan fei! Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; boch konnte ich die bose Gewohnheit nicht laffen, an fie zu denken, mir ihre Geftalt, ihr Wefen, ihr Be= 20 tragen zu vergegenwärtigen, das mir denn nun freilich jett in einem gang anderen Lichte erschien. Ich fand es unerträglich, daß ein Mädchen höchstens ein paar Jahre älter als ich, mich für ein Kind halten follte, ber ich boch für einen gang gescheidten und geschickten 25 Rungen zu gelten glaubte. Nun kam mir ihr kaltes abstoßendes Wesen, das mich sonst so angereizt hatte, ganz widerlich vor; die Familiaritäten, die sie sich

gegen mich erlaubte, mir aber zu erwidern nicht geftattete, waren mir ganz verhaßt. Das alles wäre jedoch noch gut gewesen, wenn ich sie nicht wegen des Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch sie mir denn doch eine förmliche Neigung erklärte, für eine verschmitzte und selbstsüchtige Coquette zu halten berechtigt gewesen wäre. Auch maskirt zur Putsmacherin kam sie mir nicht mehr so unschuldig vor, und ich kehrte diese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir hin und wider, bis ich ihr alle liebenswürsdigen Eigenschaften sämmtlich abgestreift hatte. Dem Berstande nach war ich überzengt und glaubte sie verwersen zu müssen: nur ihr Bild! ihr Bild strafte mich Lügen, so oft es mir wieder vorschwebte, welches. freilich noch oft genug geschah.

Indessen war denn doch dieser Pfeil mit seinen Widerhaken aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der inneren jugendlichen Heilkraft zu Hülfe käme? Ich ermannte mich wirklich, und das Weisen und Rasen, welches ich nun für höchst kindisch ansah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größten Unsgestüm diesen Schwerzen überlassen, so daß es durch kaum mehr schluchzen zuletzt dahin kam, daß ich kaum mehr schlingen konnte und der Genuß von Speise und Trank mir schwerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Berdruß,

ben ich über jene Entbeckung immer fort empfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbannen; ich fand es schrecklich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Ruhe und Gesundheit aufgeopfert hatte, die sich darin gesiel, mich als einen Säugling zu betrachten 5 und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken.

Diese kränkenden Vorstellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur durch Thätigkeit zu verbannen; aber was follte ich ergreifen? Ich hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen, und 10 mich in mehr als Ginem Sinne auf die Akademie vorzubereiten, die ich nun beziehen sollte; aber nichts wollte mir schmecken noch gelingen. Gar manches erschien mir bekannt und trivial; zu mehrerer Begründung fand ich weder eigne Kraft noch äußere 15 Gelegenheit, und ließ mich daher durch die Liebhaberei meines braven Stubennachbarn zu einem Studium bewegen, das mir gang neu und fremd war und für lange Zeit ein weites Feld von Kenntniffen und Betrachtungen darbot. Mein Freund fing nämlich 20 an, mich mit den philosophischen Geheimnissen bekannt au machen. Er hatte unter Daries in Jena ftudirt und als ein fehr wohlgeordneter Ropf den Zusammen= hang jener Lehre scharf gefaßt und so suchte er fie auch mir beizubringen. Aber leider wollten diese 25 Dinge in meinem Gehirn auf eine folche Weise nicht zusammenhängen. Ich that Fragen, die er später zu beantworten, ich machte Forderungen, die er künftig

zu befriedigen versprach. Unsere wichtigfte Differenz war jedoch diese, daß ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie sei nicht nöthig, indem sie schon in der Religion und Boefie volltommen enthalten fei. Dieses 5 wollte er nun keineswegs gelten laffen, sondern suchte mir vielmehr zu beweisen, daß erft diese durch jene begründet werden müßten; welches ich hartnäckig läugnete, und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung 10 fand. Denn da in der Boefie ein gewiffer Glaube an das Unmögliche, in der Religion ein eben folcher Glaube an das Unergründliche ftatt finden muß, fo schienen mir die Philosophen in einer fehr üblen Lage zu fein, die auf ihrem Telde beides beweifen 15 und erklären wollten; wie fich denn auch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschwind darthun ließ, daß immer einer einen andern Grund fuchte als ber andre, und der Skeptiker zulett alles für grundund bodenlos aniprach.

Eben diese Geschichte der Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben sich genöthigt sah, weil ich dem dogmatischen Vortrag gar nichts abgewinnen konnte, unterhielt mich sehr, aber nur in dem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Meinung so gut wie die andre vorkam, insofern ich nämlich in dieselbe einzudringen sähig war. An den ältesten Männern und Schulen gesiel mir am besten, daß Poesie, Religion und Philosophie ganz in Gins zu=

sammenfielen, und ich behauptete jene meine erste Meinung nur um defto lebhafter, als mir das Buch Hiob, das Hohe-Lied und die Sprüchwörter Salomonis eben so gut als die Orphischen und Befiodischen Befänge dafür ein gültiges Zeugnift abzulegen schienen. 5 Mein Freund hatte den kleinen Brucker zum Grunde seines Vortrags gelegt, und je weiter wir vorwärts kamen, je weniger wufte ich daraus zu machen. Was die ersten griechischen Philosophen wollten, konnte mir nicht deutlich werden. Sofrates galt mir für 10 einen trefflichen weisen Mann, der wohl, im Leben und Tod, fich mit Chrifto vergleichen laffe. Seine Schüler hingegen ichienen mir große Uhnlichkeit mit ben Aposteln zu haben, die sich nach des Meisters Tode fogleich entzweiten und offenbar jeder nur eine 15 beschränkte Sinnesart für das Rechte erkannte. Weder die Schärfe des Ariftoteles, noch die Fülle des Plato fruchteten bei mir im mindeften. Bu den Stoikern hingegen hatte ich schon früher einige Neigung gefaßt, und schaffte nun den Spiktet herbei, den ich mit vieler 20 Theilnahme ftudirte. Mein Freund ließ mich un= gern in dieser Einseitigkeit hingehen, von der er mich nicht abzuziehen vermochte; denn ungeachtet seiner mannichfaltigen Studien, wußte er doch die Sauptfrage nicht in's Enge zu bringen. Er hätte mir nur sagen dürfen, 25 daß es im Leben bloß auf's Thun ankomme, das Genießen und Leiden finde fich von felbft. Indeffen barf man die Jugend nur gewähren lassen; nicht sehr

lange haftet sie an falschen Maximen; das Leben reißt oder lockt sie bald davon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworden, wir gingen oft aufammen in's Freie und besuchten die Luftörter, 5 die in großer Angahl um die Stadt umberliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl fein: denn ich fah noch die Gespenfter der Bettern überall, und fürchtete bald da bald dort einen her= vortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgültig= 10 ften Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umberaugeben und in dem größten Ge= wühle an keinen Beobachter zu denken. Jett fina ber hppochondrische Dünkel an mich zu qualen, als 15 erregte ich die Aufmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blide auf mein Wefen gerichtet, es festzuhalten, zu untersuchen und zu tadeln.

Ich zog daher meinen Freund in die Wälber und, indem ich die einförmigen Fichten floh, sucht' ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiese des Waldes hatte ich mir einen ernsten Platz außgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Verdienst der alten Stämme nur desto bemerkbarer. Rings an

diesen freien Kreis schlossen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemoof'te Felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Kaum hatte ich meinen Freund, der sich lieber in 5 freier Landschaft am Strom unter Menschen befand, hieher genöthiget, als er mich scherzend verficherte, ich erweise mich wie ein wahrer Deutscher. Umftand= lich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie fich unsere Urväter an den Gefühlen begnügt, welche uns die 10 Natur in solchen Ginsamkeiten mit ungekünstelter Bauart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange davon erzählt, als ich ausrief: O! warum liegt bieser köstliche Blat nicht in tiefer Wildniß, warum dürfen wir nicht einen Zaun umber führen, ihn und 15 uns zu heiligen und von der Welt abzusondern! Gewiß es ist keine schönere Gottesverehrung als die, ju der man tein Bild bedarf, die bloß aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserem Busen entspringt! — Was ich damals fühlte, ist mir noch 20 gegenwärtig; was ich fagte, wüßte ich nicht wieder zu finden. So viel ift aber gewiß, daß die unbeftimmten, fich weit ausdehnenden Gefühle der Jugend und ungebildeter Bölker allein zum Erhabenen ge= eignet find, das, wenn es durch äußere Dinge in 25 uns erregt werden foll, formlos, oder zu unfaflichen Formen gebildet, uns mit einer Größe umgeben muß. ber wir nicht gewachsen find.

Gine solche Stimmung der Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie dieses edle Bedürsniß auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so muß es auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu stückten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unstervlich und unverwüstelich sind.

Die furzen Augenblicke folder Genüffe verfürzte mir noch mein benkender Freund: aber gang umfonst 15 versuchte ich, wenn ich heraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung, ein folches Gefühl bei mir wieder zu erregen: ja kaum die Erinne= rung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Berg war jedoch zu verwöhnt, als daß es fich hätte be= 20 ruhigen können: es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entriffen; es hatte gelebt, und das Leben war ihm verkümmert. Ein Freund, der es zu deutlich merken läßt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen; indessen eine Frau, die euch bildet, 25 indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himm= lisches freudebringendes Wefen angebetet wird. Aber jene Geftalt, an der fich der Begriff des Schönen mir hervorthat, war in die Ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter dem Schatten meiner Eichen, aber ich konnte sie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas Ühnliches in der Weite zu suchen.

3ch hatte meinen Freund und Aufseher unver= 5 merkt gewöhnt, ja genöthigt, mich allein zu laffen; benn felbst in meinem beiligen Walbe thaten mir jene unbestimmten riesenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt faste. Ich hatte von Kindheit auf 10 awischen Mahlern gelebt, und mich gewöhnt, die Gegenstände wie fie in Bezug auf die Runft anzusehen. Jest, da ich mir selbst und der Ginsamkeit überlassen war, trat diese Gabe, halb natürlich, halb erworben, hervor; wo ich hinsah erblickte ich ein 15 Bild, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel, das 20 Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darftellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Aufmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich faßte fie nur im Gangen, in so fern fie Wirkung thaten; und so wenig mich die Natur zu einem de= 25 scriptiven Dichter bestimmt hatte, eben so wenig wollte fie mir die Kähigkeit eines Zeichners für's Einzelne verleihen. Da jedoch nur dieg allein die

Art war, die mir übrig blieb, mich zu äußern, so bing ich mit eben so viel Hartnäckiakeit, ig mit Trüb= finn daran, daß ich immer eifriger meine Arbeiten fort= fette, je weniger ich etwas dabei herauskommen fah. Läugnen will ich jedoch nicht, daß sich eine ge= wisse Schelmerei mit einmischte: denn ich hatte bemerkt. daß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an dessen mächtig gekrümmte Wurzeln sich wohlbeleuchtete Farrenkräuter anschmiegten, von blin-10 kenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qual= reichen Studium ausgefucht hatte, mein Freund, der aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde da nicht loszukommen sei, fich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Platchen zu fuchen. 15 Run störte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzu= hängen, die um defto emfiger war, als mir meine Blätter dadurch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu fehen, was darauf ftand, als dasjenige, was ich zu jeder Zeit und Stunde 20 dabei gedacht hatte. So können uns Aräuter und Blumen der gemeinsten Art ein liebes Tagebuch bil= den, weil nichts, was die Erinnerung eines glücklichen Moments zurudruft, unbedeutend fein kann; und noch jest würde es mir schwer fallen, manches der= 25 gleichen, was mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten versett, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Goethes Berte. 27. 8d.

Wenn aber folche Blätter irgend ein Interesse an und für sich haben könnten, so wären sie diesen Borzug der Theilnahme und Aufmerksamkeit meines Baters schuldig. Diefer, durch meinen Auffeher benachrich= tigt, daß ich mich nach und nach in meinen Zustand 5 finde und besonders mich leidenschaftlich auf das Zeichnen nach der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, theils weil er felbst fehr viel auf Zeichnung und Mahlerei hielt, theils weil Gevatter Seekaz ihm einigemal gefagt hatte, es fei Schade, daß 10 ich nicht zum Mahler bestimmt sei. Allein hier kamen die Eigenheiten des Baters und Sohns wieder zum Conflict: denn es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, weißes, völlig reines Babier zu gebrauchen; graue veraltete, ja schon von 15 einer Seite beschriebene Blätter reigten mich am meisten, eben als wenn meine Unfähigkeit sich vor bem Prüfftein eines weißen Grundes gefürchtet hatte. So war auch teine Zeichnung ganz ausgefüllt; und wie hatte ich denn ein Ganzes leiften follen, das ich 20 wohl mit Augen sah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem zu folgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte. Wirklich war auch in diesem Puncte die Padagogik meines Baters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen 25 Versuchen, und zog Linien um jede unvollkommene Stizze: er wollte mich dadurch zur Vollständigkeit und Ausführlichkeit nöthigen; die unregelmäßigen

Blätter schnitt er zurechte, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstätes Wesen in der Gegend umhertrieb, viel= mehr zeigte er sich zufrieden, wenn ich nur irgend ein Heft zurückbrachte, an dem er seine Geduld üben und seine Hossmungen einigermaßen stärken konnte.

Man forgte nicht mehr, daß ich in meine früheren 10 Neigungen und Verhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch aufällige Anregung, fo wie in zufälliger Gefellichaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor 15 mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kroneburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. blieb denn Königstein nicht unbesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns 20 mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Söhen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz setzte uns in Verwunderung, doch konnte es ben jugendlichen Sinn nicht fesseln, der in's Freie ging; wir erheiterten uns an der Lage von Biberich, 25 und nahmen zufrieden und froh unsern Rückweg.

Diese ganze Tour, von der sich mein Vater manches Blatt versprach, wär' beinahe ohne Frucht gewesen: benn welcher Sinn, welches Talent, welche Übung gehört nicht dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreifen! Unmerklich wieder zog es mich jedoch in's Enge, wo ich einige Ausbeute fand: denn ich traf kein verfallenes Schloß, kein Gemäuer, das auf die Vorzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen 5 würdigen Gegenstand gehalten und so aut als mög= lich nachgebildet hätte. Selbst den Drusenstein auf bem Walle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unstatten, die ein jeder erleben muß, der sich von Reisen einige bilbliche Erinnerungen mit nach 10 Hause nehmen will. Leider hatte ich abermals nur das schlechteste Conceptpapier mitgenommen. mehrere Gegenstände unschicklich auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterlicher Lehrer ließ sich dadurch nicht irre machen: er schnitt die Blätter aus ein= 15 ander, ließ das Zusammenpassende durch den Buchbinder aufziehen, faßte die einzelnen Blätter in Linien und nöthigte mich dadurch wirklich, die Umrisse ver= schiedener Berge bis an den Rand zu ziehen und den Vordergrund mit einigen Kräutern und Steinen auß= 20 zufüllen.

Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte doch dieser Zug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einsluß auf mich, der sich späterhin auf mehr als Eine Weise lebendig er= 25 wieß.

Bon folden halb lebensluftigen, halb künftlerisichen Streifpartien, welche fich in kurzer Zeit volls

bringen und öfters wiederholen lieken, ward ich ieboch wieder nach Hause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher ftark auf mich wirkte: es war meine Schwefter. Sie, nur ein Jahr junger als ich, 5 hatte mein ganzes bewußtes Leben mit mir heran= gelebt und fich dadurch mit mir auf's innigste verbunden. Bu diefen natürlichen Unlässen gefellte fich noch ein aus unserer häuslichen Lage hervorgehender Drang; ein zwar liebevoller und wohlgefinnter, aber 10 ernfter Bater, der, weil er innerlich ein fehr zartes Gemüth hegte, äußerlich mit unglaublicher Consequenz eine eherne Strenge vorbildete, damit er zu dem Zwecke gelangen möchte, seinen Kindern die beste Erziehung au geben, sein wohlgegründetes Saus au erbauen, au 15 ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter fast noch Rind, welche erft mit und in ihren beiden Alteften zum Bewuftsein heranwuchs; diese drei, wie fie die Welt mit gefundem Blicke gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuß ver= 20 langend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Nahren. Bater verfolgte seine Absicht unerschüttert und un= unterbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Anforderungen, ihre Wünsche nicht auf-25 geben.

Unter biesen Umftänden war es natürlich, daß Bruder und Schwester sich fest an einander schlossen und fich zur Mutter hielten, um die im Ganzen ver-

fagten Freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke der Ersholung und des Vergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit sals ich verlassen konnte, so ward ihr Bedürfniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft, mit der sie mich in die Ferne begleitete.

Und fo wie in den erften Jahren Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung den Geschwiftern 10 völlig gemein war, so daß sie sich wohl für 3wil= linge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen bei Entwickelung phyfischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Rugend, jenes Erstaunen beim Erwachen finnlicher 15 Triebe, die fich in geiftige Formen, geiftiger Bedürf= nisse, die sich in sinnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüftern als aufklären, wie ein Nebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche 20 Arrungen und Berirrungen, die daraus entsbringen. theilten und beftanden die Geschwifter Sand in Sand, und wurden über ihre feltsamen Zuftande um defto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Berwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr 25 nähern, in's Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander hielt.

Ungern spreche ich dieß im Allgemeinen aus, was

ich vor Jahren darzustellen unternahm, ohne daß ich es hätte ausführen können. Da ich dieses geliebte unbegreifliche Wesen nur zu bald verlor, fühlte ich genugsamen Anlaß, mir ihren Werth zu vergegen= 5 wärtigen, und so entstand bei mir der Begriff eines bichterischen Ganzen, in welchem es möglich gewesen wäre, ihre Individualität darzuftellen: allein es ließ fich dazu keine andere Form denken als die der Richard= fon'ichen Romane. Nur durch das genaueste Detail. 10 durch unendliche Einzelnheiten, die lebendig alle den Charakter des Ganzen tragen und, indem fie aus einer wundersamen Tiefe hervorspringen, eine Ahnung von dieser Tiefe geben; nur auf folche Weise hatte es einigermaßen gelingen können, eine Borftellung dieser 15 merkwürdigen Persönlichkeit mitzutheilen: denn die Quelle kann nur gedacht werden, in fofern fie flieft. Aber von diesem schönen und frommen Borfat zog mich, wie von so vielen anderen, der Tumult der Welt zurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als 20 den Schatten jenes feligen Geiftes nur, wie durch Bulfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick heranzurufen.

Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas Natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in 25 eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Gefichts, weder bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schön= sten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter denen man am meisten erwartete, und, wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ausdrückten, einen Glanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser Ausdruck eigent= lich nicht zärtlich, wie der, der aus dem Herzen kommt 1 und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Verlangendes mit sich führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, 10 daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheindar oder wirklich, zufällig oder vorsätlich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste reingewöldteste Stirn hatte 15 und dabei ein Paar starke schwarze Augendrauen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Verhält= nissen ein Contrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augendlick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesühl 20 ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfin= den, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Niemanden kann seine eigene Gestalt zuwider sein, der Häßlichste wie der Schönste hat das Recht sich 25 seiner Gegenwart zu freuen; und da das Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder

fich auch mit Wohlgefallen erblicken muffe, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Verstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sein konnte; s sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Vorzügen unendlich überlegen sei.

Kann ein Frauenzimmer für den Mangel von 10 Schönheit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegränzte Vertrauen, die Achtung und Liebe, welche fämmtliche Freundinnen zu ihr trugen: fie mochten älter ober junger fein, alle hegten bie gleichen Empfindungen. Gine fehr angenehme Gefell= 15 schaft hatte sich um sie versammelt, es fehlte nicht an jungen Männern, die fich einzuschleichen wußten, fast jedes Mädchen fand einen Freund; nur fie war ohne Hälfte geblieben. Freilich wenn ihr Außeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, 20 das hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend: benn die Gegenwart einer jeden Würde weif't den andern auf fich felbst jurud. Sie fühlte es lebhaft, fie verbarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete fich desto kräftiger zu mir. Der Fall war eigen 25 genug. So wie Vertraute, denen man ein Liebes= verständniß offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heran= wachsen und die Neigung zulett wohl auf sich selbst

hinziehen, fo war es mit uns Geschwiftern: benn indem mein Berhältniß zu Gretchen gerriß, tröftete mich meine Schwester um desto ernstlicher, als sie heimlich die Aufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworden zu fein; und so mußte auch ich mit einer 5 stillen Halbschadenfreude empfinden, wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß ich der Einzige fei, der fie wahrhaft liebe, fie kenne und fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Zeit zu Zeit ber Schmerz über Gretchens Verluft erneuerte und ich aus dem 10 Stegreife zu weinen, zu klagen und mich ungebärdig zu ftellen anfing, so erregte meine Berzweiflung über das Verlorene bei ihr eine gleichfalls verzweifelnde Ungeduld über das Niebefeffene. Miklungene und Borübergestrichene folder jugendlichen Neigungen, daß 15 wir uns beide granzenlos unglücklich hielten, und um so mehr, als in diesem seltsamen Falle die Bertrauenden sich nicht in Liebende umwandeln durften.

Glücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Noth so viel Unheil anxichtet, 20 hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Berlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer, der sich in der Pseilischen Pension bildete, hatte ich viel Berkehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich übte sie mit ihm und ersuhr 25 dabei manches von seinem Lande und Bolke. Er ging lange genug bei uns aus und ein, ohne daß ich eine Neigung zu meiner Schwester an ihm be-

merkte, doch mochte er fie im Stillen bis zur Leiden= schaft genährt haben: benn endlich erklärte fich's unversehens und auf einmal. Sie kannte ihn, fie schätte ihn, und er verdiente es. Sie war oft bei 5 unsern enalischen Unterhaltungen die dritte gewesen. wir hatten aus feinem Munde uns beide die Wunder= lichkeiten der englischen Aussbrache anzueignen gesucht. und uns dadurch nicht nur das Befondere ihres Tones und Klanges, sondern jogar das Besonderste der per= 10 fönlichen Eigenheiten unferes Lehrers angewöhnt, fo baß es zulett feltsam genug klang, wenn wir zu= sammen wie aus Einem Munde zu reden schienen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Weise so viel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen, und 15 ich glaube bemerkt zu haben, daß auch jener kleine Liebeshandel, sowohl schriftlich als mündlich, in eng-Lischer Sprache durchgeführt wurde. Beibe junge Bersonen schickten sich recht gut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie fie, nur noch schlanker: 20 sein Gesicht, klein und eng beisammen, hatte wirklich hübsch sein können, ware es durch die Blattern nicht allaufehr entftellt gewesen; fein Betragen war ruhig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal troden und kalt nennen; aber fein Herz war voll Gute und Liebe, 25 feine Seele voll Edelmuth und feine Reigungen fo bauernd als entschieden und gelassen. Nun zeichnete fich dieses ernste Paar, das sich erst neuerlich zu= fammengefunden hatte, unter den andern gang eigen

aus, die schon mehr mit einander bekannt, von leich= teren Charakteren, sorglos wegen der Zukunst, sich in jenen Berhältnissen leichtsinnig herumtrieben, die gewöhnlich nur als ein fruchtloses Borspiel künstiger ernsterer Berbindungen vorübergehen, und sehr selten s eine dauernde Folge auf das Leben bewirken.

Die gute Nahrszeit, die ichone Gegend blieb für eine so muntere Gesellschaft nicht unbenutt; Wasser= fahrten stellte man häufig an, weil diese die gesellig= ften von allen Lustvartien sind. Wir mochten uns 10 jedoch zu Wasser oder zu Lande bewegen, so zeigten fich gleich die einzelnen anziehenden Kräfte: jedes Baar schloß fich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar keine weibliche Unterhaltung, oder 15 eine folche, die man an einem Luftigen Tage nicht würde gewählt haben. Ein Freund, der fich in gleichem Falle befand, und dem es an einer Sälfte hauptfäcklich defiwegen ermangeln mochte, weil es ihm, bei dem besten Humor, an Bartlichkeit, und bei 20 viel Berftand an jener Aufmerksamkeit fehlte, ohne welche sich Verbindungen solcher Art nicht denken laffen; biefer, nachdem er öfters feinen Zustand launig und geiftreich beklagt, verfprach, bei der nächsten Bersammlung einen Vorschlag zu thun, wodurch ihm 25 und dem Ganzen geholfen werden follte. Auch verfehlte er nicht fein Berfprechen zu erfüllen: benn als wir, nach einer glanzenden Wafferfahrt und einem

sehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Hügeln gelagert im Graß, oder sitzend auf bemoof'ten Telsen und Baumwurzeln, heiter und froh ein ländeliches Mahl verzehrt hatten, und uns der Freund alle heiter und guter Dinge sah, gebot er mit schalkehafter Würde einen Halbkreiß sitzend zu schließen, vor den er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu peroriren ansing:

"Höchft werthe Freunde und Freundinnen, Ge-10 paarte und Ungepaarte! - Schon aus dieser Anrede erhellet, wie nöthig es fei, daß ein Bufprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen schärfe. Theil meiner edlen Freunde ift gepaart, und mag fich dabei gang wohl befinden, ein anderer ungepaart, 15 der befindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigener Erfahrung verfichern tann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, fo gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gefellige Pflicht fei, für alle zu forgen? Warum 20 vereinigen wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie kann das geschehen, wenn sich in unserm Kreise wieder so viele tleine Absonderungen bemerken laffen? Weit ent= fernt bin ich, etwas gegen so schöne Berhältnisse 25 meinen, oder nur daran rühren zu wollen: aber alle? hat seine Zeit! ein schönes großes Wort, woran freilich niemand denkt, wenn ihm für Zeitvertreib hinreichend geforgt ift."

Er fuhr darauf immer lebhafter und luftiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüberzustellen. "Diese, sagte er, können uns niesmals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Übung ein Meister; aber jene smüssen wir aufsuchen, wir müssen uns um sie besmühen, und wir mögen darin so viel wir wollen sortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Nun ging er in's Besondere. Mancher mochte sich getrossen fühlen, und man konnte nicht wunterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Mängel aufbecken ist nicht genug; ja man hat Unrecht solches zu thun, wenn man nicht zu= 15 gleich das Mittel zu dem besseren Zustande anzu= geben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa wie ein Charwochenprediger, zur Buße und Besserung im Allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämmtlichen liebenswürdigen Paaren das 20 längste und dauerhafteste Glück, und um hiezu selbst auf das sicherste beizutragen thue ich den Borschlag, sür unsere geselligen Stunden diese kleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben. Ich habe, suhr er sort, schon sür die Aussührung gesorgt, wenn 25 ich Beisall sinden sollte. Hier ist ein Beutel, in dem die Namen der Herren besindlich sind; ziehen Sie nun, meine Schönen, und lassen Sie sich's ge=

fallen, benjenigen auf acht Tage als Diener zu begünftigen, den Ihnen das Loos zuweif't. Dieß gilt nur innerhalb unseres Kreises; sobald er aufgehoben ist, sind auch diese Berbindungen aufgehoben, und wer Sie nach Hause führen soll, mag das Herz entsscheiden."

Gin großer Theil der Gesellschaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare je-10 doch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu finden: deßhalb rief er mit launiger Heftigkeit:

"Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemand aufspringt, und obgleich noch andere zaudern, meinen Borschlag anpreis't, dessen Vortheile auseinandersetzt, und mir erspart mein eigener Lobredner zu sein. Ich bin der Ülteste unter Ihnen, das mir Gott verzeihe. Schon habe ich eine Glatze, daran ist mein großes Nachdenken Schulb"

hier nahm er den hut ab —

20

"aber ich würde fie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen Überlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und andern einiger= maßen förderlich sein könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön; wir werden älter werden, das ist dumm; wir nehmen uns untereinander wenig übel, das ist hübsch und der Jahreszeit gemäß. Aber

bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst manches übel zu nehmen haben: da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zurechte kommt; aber zugleich werden uns andere manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht be= 5 greisen; darauf müssen wir uns vorbereiten, und bieses soll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rede, besonders aber die letzte Stelle, mit Ton und Gebärden eines Capuziners vor= getragen: denn da er katholisch war, so mochte er 10 genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bäter zu studiren. Nun schien er außer Athem, trocknete sein jung-kahles Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, 15 daß jedermann begierig war ihn weiter zu hören. Allein anstatt sortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame: "Es kommt auf einen Versuch an! rief er aus, das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht ge= 20 fällt, so geben wir es auf und es mag bei dem Alten bleiben."

Höllchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherlei Leidenschaften im Spiel 25 waren. Glücklicherweise traf sich's, daß die Heiter= gefinnten getrennt wurden, die Ernsteren zusammen= blieben; und so behielt auch meine Schwester ihren

Engländer, welches fie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glücks sehr gut aufnahmen. Die neuen Zufallspaare wurden sogleich von dem Antistes zusammengegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und allen um so mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur kurz sein sollte. Gewiß aber war dieß der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Männer, denen kein Frauenzimmer zu Theil geworden, erhielten nunmehr das Amt, diese Woche über für Geist, Seele und Leib zu sorgen, wie sich unser Kedner ausdrückte, besonders aber, meinte er, für die Seele, weil die beiden anderen sich schon eher selbst zu helsen wüßten.

Die Vorsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendkost, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Rücksehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschul= digten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Sinzichtung ganz gemäß sei, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick als wir an's Landstiegen, rief unser Solon: ite missa est! ein jeder sührte die ihm durch's Loos zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige einstauschte.

Goethes Werfe. 27. Bb.

3

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwar= tete Wendung in die Gesellschaft kam, und ein jeder 5 angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth bei= wohnte an den Tag zu bringen und seiner augenblick= lichen Schönen auf das verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Gefälligkeiten zu 10 haben.

Man hatte fich kaum eingerichtet, als man unserem Redner, ftatt ihm zu danken, den Borwurf machte, er habe das Befte feiner Rebe, den Schluß für fich behalten. Er verficherte darauf, das Beste einer Rede 15 sei die Überredung, und wer nicht zu überreden gedenke, muffe gar nicht reden: denn mit der Überzeugung fei es eine mikliche Sache. Als man ihm dessenungeachtet keine Ruhe ließ, begann er sogleich eine Capuzinade, frakenhafter als je, vielleicht gerade darum, weil er 20 die ernfthaftesten Dinge zu fagen gedachte. Er führte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel, die nicht zur Sache pagten, mit Gleichniffen, die nicht trafen, mit Anspielungen, die nichts erläuterten, den Sat aus, daß wer seine Leidenschaften, Neigungen, Wünsche, 25 Vorfäte, Plane nicht zu verbergen wiffe, in der Welt au nichts tomme, sondern aller Orten und Enden ge= ftört und zum Beften gehabt werde; vorzüglich aber,

wenn man in der Liebe glücklich sein wolle, habe man fich des tiefsten Geheimnisses zu besteißigen.

Dieser Gedanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne daß eigentlich ein Wort davon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem selts samen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharssinn in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welts und Menschenkenntniß, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war etwa zwei und zwanzig Jahre alt, und hätte mich gern zum Proselhten seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sein und andere gut zu sinden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles aufmerksam geworden.

Das Personal einer jeden heiteren Gesellschaft vollsständig zu machen gehört nothwendig ein Acteur, welcher Freude daran hat, wenn die Übrigen, um so manchen gleichgültigen Woment zu beleben, die Pfeile des Wißes gegen ihn richten mögen. Ist er nicht bloß ein ausgestopfter Sarazene, wie derzenige, an dem bei Luftkämpsen die Ritter ihre Lanzen übten, sondern verssteht er selbst zu scharmuziren, zu necken und aufzus fordern, leicht zu verwunden und sich zurückzuziehen, und, indem er sich Preis zu geben scheint, anderen eins zu versehen, so kann nicht wohl etwas Anmusthigeres gefunden werden. Einen solchen besaßen wir

an unferem Freund Sorn, deffen Name ichon zu allerlei Scherzen Anlaß gab und der, wegen feiner kleinen Geftalt, immer nur Hörnchen genannt wurde. war wirklich der Kleinste in der Gesellschaft, von berben, aber gefälligen Formen; eine Stumpfnase, ein 5 etwas aufgeworfener Mund, kleine funkelnde Augen bildeten ein schwarzbraunes Geficht, das immer zum Lachen aufzufordern schien. Sein kleiner gedrungener Schädel war mit frausen schwarzen Haaren reich befett, sein Bart frühzeitig blau, den er gar zu gern 10 hatte wachsen laffen, um als komische Maske die Gefellschaft immer im Lachen zu erhalten. Übrigens war er nett und behend, behauptete aber krumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, worüber denn mancher Scherz entstand: denn 15 weil er als ein sehr auter Tänzer gesucht wurde, fo rech= nete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß fie die krummen Beine immer auf dem Plane feben wollten. Seine Beiterkeit war unverwüftlich und feine Gegenwart bei jeder Zusammenkunft unentbehr= 20 lich. Wir beide schloffen uns um fo enger an einander, als er mir auf die Atademie folgen follte; und er ver= bient wohl, daß ich feiner in allen Ehren gebenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Ge= duld an mir gehalten hat. 25

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen laffen.

Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden Zufälligkeiten stukten wir voetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber ge-5 wöhnlich bergleichen gesellige Scherze auf Verspottung binauslaufen, und mein Freund Horn mit seinen bur= lesten Darftellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder gemilbert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche fehr an der Tagesordnung war, im komischen Heldengedicht. Bove's Lockenraub hatte viele Rachahmungen erweckt; Zachariä cultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jedermann 15 gefiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum Beften hatten, indem fie den befferen begunftigten.

10

Es ift nicht wunderbar, aber es erreat doch Berwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Lite-20 ratur, besonders der deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewiffen Form mit Glud behandelten Gegenstand nicht wieder loskommen tann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will: da denn zulett. 25 unter den angehäuften Nachahmungen, das Original felbst verdeckt und erstickt wird.

Das Heldengedicht meines Freundes war ein Beleg zu dieser Bemerkung. Bei einer großen Schlitten= fahrt wird einem täppischen Menschen ein Frauen= simmer zu Theil, das ihn nicht mag; ihm begegnet neckisch genug ein Unglück nach dem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann, bis er aulett, als er sich das Schlittenrecht erbittet, von 5 der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, bie Geifter ein Bein geftellt haben. Die Schone er= greift die Bügel und fährt allein nach Saufe; ein begünstigter Freund empfängt sie und triumphirt über den anmaflichen Rebenbuhler. Übrigens war 10 es fehr artig ausgedacht, wie ihn die vier verschie= denen Geister nach und nach beschädigen, bis ihn endlich die Inomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine mahre Geschichte gegründet, ergötzte unser kleines Publicum 15 gar fehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walpurgisnacht von Löwen, oder dem Renom= misten von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unsere geselligen Freuden nur einen Abend und die Borbereitungen dazu wenige Stunden 20 erforderten, so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studiren. Meinem Bater zu Liebe repetirte ich fleißig den kleinen Hopp, und konnte mich vorwärts und rückwärts darin examiniren lassen, wodurch ich mir denn den Hauptinhalt der Institu= 25 tionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbegierde trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen

Enchclopädismus, indem ich Gesners Jsagoge und Morhofs Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches Wundersliche in Lehr' und Leben schon mochte vorgekommen sein. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labhrinth, als ich Baylen in meines Baters Bibliothek fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Hauptüberzeugung aber, die fich immer in 10 mir erneuerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen: benn fo viel drängte fich mir aus dem literarischen Wirrwar immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Mufter der Redekünfte und zugleich alles andere 15 Würdige, was die Welt jemals befessen, aufbewahrt fei. Das Hebräische so wie die biblischen Studien waren in den Hintergrund getreten, das Griechische gleichfalls, da meine Renntnisse desselben sich nicht über das Neue Teftament hinaus erstreckten. Defto 20 ernstlicher hielt ich mich an's Lateinische, dessen Mufterwerke uns näher liegen und das uns, nebst so herrlichen Originalproductionen, auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Überfetzungen und Werken ber größten Gelehrten darbietet. Ich las daher viel 25 in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben die Autoren zu verstehen, weil mir am buch= stäblichen Sinne nichts abging. Ja es verdroß mich gar fehr, als ich vernahm Grotius habe übermüthig

geäußert, er lese den Terenz anders als die Knaben. Glückliche Beschränkung der Jugend! ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Augenblicke ihres Daseins für vollendet halten können, und weder nach Wahrem noch Falschem, weder nach Hohem noch Talschem, weder nach Hohem noch Tiesem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ist.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. 10 Wer den damaligen Zustand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam sinden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunst: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, 15 und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwähen.

Michael, die Zeit, da ich die Atademie besuchen sollte, rückte heran, und mein Inneres ward eben so sehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Gine 20 Abneigung gegen meine Vaterstadt ward mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entsernung war der Knaben= und Jünglingspscanze das Herz ausgebrochen; sie brauchte Zeit, um an den Seiten wieder auszuschlagen und den ersten Schaben durch neues 25 Wachsthum zu überwinden. Meine Wanderungen durch die Straßen hatten ausgehört, ich ging nur, wie andere, die nothwendigen Wege. Nach Gretchens

Biertel kam ich nie wieder, nicht einmal in die Gegend: und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, so miffiel mir auch die Verfassung der Stadt, alles was mir fonft 5 so ehrwürdig vorkam, erschien mir in verschobenen Bilbern. Als Enkel bes Schultheifen waren mir die heimlichen Gebrechen einer folden Republik nicht unbekannt geblieben, um fo weniger, als Kinder ein gang eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Unter-10 fuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, das fie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird. Der vergebliche Verdruß rechtschaffener Männer im Widerstreit mit folden, die von Barteien zu ge= winnen, wohl gar zu bestechen find, war mir nur zu 15 deutlich geworden, ich haßte jede Ungerechtigkeit über die Magen: denn die Kinder find alle moralische Rigoristen. Mein Vater, in die Angelegenheiten der Stadt nur als Privatmann verflochten, äußerte fich im Verdruß über manches Miglungene fehr lebhaft. 20 Und fah ich ihn nicht, nach so viel Studien, Bemühungen, Reifen und mannichfaltiger Bildung end= lich zwischen feinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht wünschen konnte? Dief zusammen lag als eine entsetliche Laft auf meinem 25 Gemüthe, von der ich mich nur zu befreien wußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als ben mir vorgeschriebenen, zu ersinnen trachtete. Ich warf in Gedanken die juriftischen Studien weg und

widmete mich allein den Sprachen, den Alterthümern, der Geschichte und allem was daraus hervorquillt.

Zwar machte mir jederzeit die poetische Rach= bildung deffen, was ich an mir felbst, an andern und an der Ratur gewahr geworden, das größte Ber= 5 gnügen. Ich that es mit immer wachsender Leichtig= keit, weil es aus Instinct geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Productionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als fehlerhaft, aber nicht als ganz verwerflich 10 ansehen. Ward mir dieses oder jenes daran getadelt, fo blieb es doch im Stillen meine Überzeugung, daß es nach und nach immer beffer werden mußte, und daß ich wohl einmal neben Hagedorn, Gellert und andern folden Männern mit Ehre dürfte genannt 15 werden. Aber eine folche Bestimmung allein schien mir allzuleer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernft zu jenen gründlichen Studien bekennen, und indem ich, bei einer vollständigeren Ansicht des Alter= thums, in meinen eigenen Werken rascher vorzu= 20 schreiten bachte, mich zu einer akademischen Lehrstelle fähig machen, welche mir das Wünschenswertheste schien für einen jungen Mann, der fich felbst aus= zubilden und zur Bildung anderer beizutragen ge= dachte. 25

Bei diesen Gesinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männern, wie Hehne, Michaelis und so manchem andern ruhte mein ganzes Vertrauen;

mein fehnlichfter Wunsch war, ju ihren Füßen ju figen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Vater blieb unbeweglich. Was auch einige Saus= freunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu 5 wirken suchten: er bestand darauf, daß ich nach Leipzig geben muffe. Nun hielt ich den Entschluft. daß ich, gegen seine Gefinnungen und Willen, eine eigne Studien= und Lebensweise ergreifen wollte, erft recht für Nothwehr. Die Sartnädigkeit meines Baters, 10 der, ohne es zu wissen, sich meinen Planen entgegen= fette, bestärkte mich in meiner Impietät, daß ich mir gar tein Gewiffen baraus machte, ihm Stunden lang zuzuhören, wenn er mir den Curfus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademien und in der 15 Welt zu durchlaufen hätte, vorerzählte und wieder= holte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Bertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gegencursus, oder vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vorsam, als Grießbach auf dem ähnlichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und deßhalb von jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude eines Gesangenen, wenn er seine

Ketten abgelöss't und die Kerkergitter balb durch=
gefeilt hat, kann nicht größer sein, als die meine
war, indem ich die Tage schwinden und den October
herannahen sah. Die unfreundliche Jahreszeit, die
bösen Wege, von denen jedermann zu erzählen wußte, s
schreckten mich nicht. Der Gedanke, an einem fremden
Orte zu Winterszeit Einstand geben zu müssen, machte
mich nicht trübe; genug, ich sah nur meine gegen=
wärtigen Verhältnisse düster, und stellte mir die
übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. So 10
bildete ich mir meine Träume, denen ich ausschließlich
nachhing, und versprach mir in der Ferne nichts als
Glück und Zufriedenheit.

So sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen Borsätzen ein Geheimniß machte, so konnte 15 ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie ansangs darüber sehr erschrocken war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr versprach sie nach= zuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohl= 20 behagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn mit dem Buchhändler Fleischer und dessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Vergnügen ab= 25 fuhr, und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lösen sich in gewissen Epochen Kinder von Eltern, Diener von Herren, Begünstigte von Gönnern Los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen Selbst zu leben, er gelinge oder nicht, ist immer dem Willen der Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligen=Pforte hinausgefahren und hatten bald Sanau hinter uns, da ich denn zu Gegenden gelangte, die durch ihre Neuheit meine Auf-10 merksamkeit erregten, wenn sie auch in der jezigen Jahrszeit wenig Erfreuliches darboten. Gin anhal= tender Regen hatte die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Stand gesetzt waren, in welchem wir fie nachmals finden; und 15 unsere Reise war daher weder angenehm noch glücklich. Doch verdankte ich diefer feuchten Witterung ben Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchft felten fein mag; benn ich habe nichts Uhnliches je= mals wieder gefehen, noch auch von andern, daß fie 20 es gewahrt hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich zwischen Sanau und Gelnhaufen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf, und wollten, ob es gleich finfter war, doch lieber zu Juge gehen, als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit dieser Wegstrecke aussehen. Auf 25 einmal fah ich an der rechten Seite des Weas, in einer Tiefe, eine Art von wundersam erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichter= förmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise über einander, und leuchteten fo lebhaft, daß das Auge davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr verwirrte, war, daß sie nicht etwa still saken. sondern hin und wider hüpften, sowohl von oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten. 5 Die meisten jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur höchft ungern ließ ich mich von diefem Schauspiel abrufen, das ich genauer zu beobachten gewünscht Auf Befragen wollte der Postillon zwar von einer folden Erscheinung nichts wiffen, fagte aber, 10 daß in der Nähe fich ein alter Steinbruch befinde. beffen mittlere Bertiefung mit Waffer angefüllt fei. Ob dieses nun ein Bandamonium von Arrlichtern ober eine Gesellschaft von leuchtenden Geschöpfen ge= wesen, will ich nicht entscheiben. 15

Durch Thüringen wurden die Wege noch schlimmer. und leider blieb unfer Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Racht stecken. Wir waren von allen Menschen entfernt, und thaten das Mög= liche uns los zu arbeiten. Ich ermangelte nicht, mich 20 mit Eifer anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bänder der Bruft übermäßig ausgedehnt haben; denn ich empfand balb nachher einen Schmerz, der verschwand und wiederkehrte und erft nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in berfelbigen Nacht, als wenn fie recht zu abwechselnden Schicksalen bestimmt gewesen ware, nach einem unerwartet glücklichen Greigniß.

25

einen neckischen Verdruß empfinden. Wir trafen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Chepaar, das, durch ähnliche Schickfale verspätet, eben auch erft angekom= men war; einen ansehnlichen würdigen Mann in den 5 besten Jahren mit einer sehr schönen Gemablin. Zu= vorkommend veranlagten fie uns, in ihrer Gesellschaft ju fpeisen, und ich fand mich fehr glücklich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden Als ich aber hinausgefandt ward, die gehoffte 10 Suppe zu beschleunigen, überfiel mich, der ich freilich des Wachens und der Reisebeschwerden nicht gewohnt war, eine fo unüberwindliche Schlafsucht, daß ich ganz eigentlich im Geben schlief, mit dem hut auf dem Kopfe wieder in das Zimmer trat, mich, ohne 15 zu bemerken, daß die andern ihr Tischgebet verrichte= ten, bewußtlos gelaffen gleichfalls hinter ben Stuhl stellte, und mir nicht träumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Andacht auf eine fehr luftige Weise zu stören gekommen sei. Madame Fleischer, 20 der es weder an Geift und Wit, noch an Zunge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man sich setzte, sie möchten nicht auffallend finden, was fie hier mit Augen fähen; der junge Reisegefährte habe große Un= lage zum Quäker, welche Gott und den König nicht 25 beffer zu verehren glaubten, als mit bedecktem Saupte. Die schöne Dame, die sich des Lachens nicht enthalten konnte, ward dadurch nur noch schöner, und ich hätte alles in der Welt darum gegeben, nicht Urfache an einer Heiterkeit gewesen zu sein, die ihr so fürtrefflich zu Gesicht stand. Ich hatte jedoch den Hut kaum beiseite gebracht, als die Personen, nach ihrer Welt= sitte, den Scherz sogleich fallen ließen, und durch den besten Wein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf, Miß= 5 muth und das Andenken an alle vergangenen übel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Bergnügen entsprang: denn ich sah hier die Fortsetzung eines vaterländischen Zu= 10 standes vor mir, bekannte Waaren und Berkäuser, nur an andern Plätzen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner 15 der östlichen Gegenden, die Polen und Russen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gesallen ging.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schönen, 20 hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn= und Feiertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mond= 25 schein die Straßen halb beschattet, halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen genügte mir gegen das, was ich bisher

gewohnt war, dieser neue Zuftand keineswegs. Leip= zig ruft dem Beschauer keine alterthümliche Zeit zu= rud; es ist eine neue, kurz vergangene, von Sandels= thätigkeit, Wohlhabenheit, Reichthum zeugende Epoche. 5 die sich uns in diesen Denkmalen ankündet. Redoch ganz nach meinem Sinn waren die mir ungeheuer scheinenden Gebäude, die, nach zwei Stragen ihr Geficht wendend, in großen, himmelhoch umbauten Hof= räumen eine bürgerliche Welt umfassend, großen Bur-10 gen, ja Halbstädten ähnlich sind. In einem dieser feltsamen Räume quartierte ich mich ein, und zwar in der Feuerkugel amischen dem alten und neuen Reumarkt. Ein paar artige Zimmer, die in den Hof fahen, der wegen des Durchgangs nicht unbelebt war, 15 bewohnte der Buchhändler Aleischer während der Meffe, und ich für die übrige Zeit um einen leidlichen Breis. Als Stubennachbar fand ich einen Theologen, der in seinem Fache gründlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm war, und, was ihm große 20 Sorge für die Zukunft machte, fehr an den Augen litt. Er hatte sich diefes übel durch übermäßiges Lefen bis in die tiefste Dammerung, ja fogar, um das wenige Öl zu ersparen, bei Mondschein zuge= zogen. Unfere alte Wirthin erzeigte fich wohlthätig 25 gegen ihn, gegen mich jederzeit freundlich, und gegen beibe forgfam.

Nun eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben zu Hofrath Böhme, der, ein Zögling von Maskow, nunmehr fein Nachfolger. Geschichte und Staatsrecht lebrte. Gin kleiner, untersetzter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Gattin vor. Beide fo wie die übrigen Berfonen, denen ich aufwartete, gaben mir die beste Hoffnung 5 wegen meines fünftigen Aufenthalts; doch ließ ich mich anfangs gegen niemand merken, was ich im Schilde führte; ob ich gleich den schicklichen Moment taum erwarten konnte, wo ich mich von der Juris= prudenz frei und dem Studium der Alten verbunden 10 erklären wollte. Vorsichtig wartete ich ab, bis Rlei= schers wieder abgereif't waren, damit mein Borfat nicht allzugeschwind den Meinigen verrathen würde. Sodann aber ging ich ohne Anftand zu Hofrath Böhmen, dem ich vor allen die Sache glaubte ver= 15 trauen zu muffen, und erklärte ihm, mit vieler Confequenz und Barrhefie, meine Absicht. Allein ich fand keineswegs eine gute Aufnahme meines Vortrags. Als Hiftoriker und Staatsrechtler hatte er einen er= klärten haß gegen alles was nach schönen Wiffen= 20 schaften schmeckte. Unglücklicher Weise stand er mit benen, welche fie cultivirten, nicht im beften Berneh= men, und Gellerten besonders, für den ich, ungeschickt genug, viel Zutrauen geäußert hatte, konnte er nun gar nicht leiden. Jenen Männern also einen treuen 25 Buhörer zuzuweisen, sich felbst aber einen zu entziehen, und noch dazu unter folden Umständen, schien ihm gang und gar unzuläffig. Er hielt mir daber aus

bem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubniß meiner Eltern einen folden Schritt nicht jugeben tonne, wenn er ihn auch, wie hier der Fall nicht fei, felbst billigte. 5 Er verunglimpfte darauf leidenschaftlich Philologie und Sprachstudien, noch mehr aber die poetischen Übungen, die ich freilich im Hintergrunde hatte durch= blicken laffen. Er schloß zulett, daß wenn ich ja bem Studium der Alten mich nähern wolle, folches 10 viel besser auf dem Wege der Jurisprudenz geschehen fonne. Er brachte mir fo manchen eleganten Juri= ften, Eberhard Otto und Beineccius, in's Gedächtniß, bersprach mir von den Römischen Alterthümern und ber Rechtsgeschichte golbene Berge, und zeigte mir 15 sonnenklar, daß ich hier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch späterhin noch jenen Vorsatz, nach reiferer Überlegung und mit Zustimmung meiner Eltern, auszuführen gedächte. Er ersuchte mich freund= lich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine 20 Gefinnungen bald ju eröffnen, weil es nöthig fei, wegen bevorftehenden Anfangs der Collegien, fich zu= nächft zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet

hatte. Frau Hofrath Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich fand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanst und zart, und machte gegen ihren Mann, dessen Gut=müthigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. 5 Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im ganzen Um=sange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nach=zugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich 10 bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunden: da sollte ich denn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir das gesallen; doch septe ich durch, Gellerts Literar= 15 Geschichte über Stockhausen, und außerdem sein Prac= ticum zu frequentiren.

Die Verehtung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm auf= 20 genommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts: alles machte seine Gegenwart angenehm und wün= 25 schenswerth. Es kostete einige Mühe, zu ihm zu ge= langen. Seine zwei Famuli schienen Priester, die ein Heiligthum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu

jeder Zeit, der Zutritt erlaubt ift; und eine folche Vorsicht war wohl nothwendig: denn er würde seinen ganzen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle die Wenschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, 5 hätte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia befuchte ich anfangs emfig und treulich: die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diejenigen Geistesoperationen, die ich von Ju-10 gend auf mit der größten Beguemlichkeit verrichtete. fo aus einander zerren, vereinzelen und gleichsam zer= ftoren follte, um den rechten Gebrauch derfelben ein= zusehen. Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr fo viel zu wiffen als der Lehrer 15 felbst, und es schien mir an mehr als Einer Stelle ge= waltig zu habern. Doch ging alles noch in ziemlicher Folge bis gegen Fastnacht, wo in der Rähe des Professors Winkler auf dem Thomasplan, gerade um die Stunde, die köftlichften Rrapfel beif aus der Bfanne 20 kamen, welche uns denn dergeftalt verspäteten, daß unsere Sefte locker wurden, und das Ende derfelben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit den juristischen Collegien ward es bald eben 25 so schlimm: denn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliefern für gut sand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig sand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Bater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtniß zu behalten. Der Schaden den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu s weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachübungen und der Begründung in dem, was eigentliche Vortenntnisse sind, Zeit und Aufmertsfamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie 10 nicht methodisch und vollständig überliesert werden.

Noch ein anderes Übel wodurch Studirende fehr bedrängt find, ermähne ich hier beiläufig. Brofessoren, fo gut wie andere in Umtern angestellte Männer, können nicht alle von Einem Alter fein; da aber die jüngeren 15 eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch dazu, wenn fie gute Röpfe find, dem Zeitalter voreilen, fo erwerben fie ihre Bildung durchaus auf Unkoften der Buhörer, weil diese nicht in dem unterrichtet werden was fie eigentlich brauchen, sondern in dem was der 20 Lehrer für fich zu bearbeiten nöthig findet. ben ältesten Professoren bagegen sind manche ichon lange Zeit ftationär: fie überliefern im Ganzen nur fixe Ansichten, und, was das Ginzelne betrifft, vieles, was die Zeit schon als unnütz und falsch verurtheilt 25 hat. Durch beides entsteht ein trauriger Conflict, zwischen welchem junge Geifter hin und her gezerrt werden, und welcher kaum durch die Lehrer des mitt=

leren Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebildet, doch immer noch ein thätiges Streben zu Wissen und Nachdenken bei sich empfinden, in's Gleiche gebracht werden kann.

- 25 Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer
  wachsendes Mißbehagen in mir hervordrang, so hatte
  ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten;
  wie man denn, wenn man den Ort verändert und in
  10 neue Berhältnisse tritt, immer Einstand geben muß.
  Das Erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog
  sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Akademie gelangt.
- Mein Bater, dem nichts so sehr verhaßt war, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand seine Zeit nicht zu brauchen wußte, oder sie zu benutzen keine Gelegenheit fand, trieb seine Ökonomie mit Zeit und Kräften so weit, daß ihm nichts mehr Bergnügen machte, als zwei Fliegen mit Einer Klappe zu schlagen. Er hatte deswegen niemals einen Bedienten, der nicht im Hause zu noch etwas nützlich gewesen wäre. Da er nun von jeher alles mit eigener Hand schrieb und später die Bequemlichkeit hatte, jenem jungen Hausgenossen in die Feder zu dictiren, so sand schrieb und später sin die Feder zu dictiren, so sand er am vortheilhaftesten, Schneider zu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem sie nicht allein ihre Livreien, sondern auch die Kleider für Bater und

Kinder zu fertigen, nicht weniger alles Flickwerk zu besorgen hatten. Mein Bater war selbst um die besten Tücher und Zeuge bemüht, indem er auf den Messen von auswärtigen Handelsherren seine Waare bezog und sie in seinen Borrath legte; wie ich mich denn 5 noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löswenich von Aachen jederzeit besuchte, und mich von meiner frühesten Jugend an mit diesen und anderen vorzüglichen Handelsherren bekannt machte.

Kür die Tüchtigkeit des Zeugs war alfo gesorgt 10 und genugsamer Vorrath verschiedener Sorten Tücker. Sarfchen, Göttinger Zeug, nicht weniger bas nöthige Unterfutter vorhanden, so daß wir, dem Stoff nach, uns wohl hatten durfen feben laffen; aber die Form verdarb meift alles: denn wenn ein folder Hauß= 15 schneider allenfalls ein auter Gefelle gewesen wäre, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch das Rleid selbst auschneiden, und dieses gerieth nicht immer aum besten. Hiezu kam noch, daß mein Bater alles, mas zu fei= 20 nem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutte, daher eine Vorliebe für gewissen alten Zuschnitt und Verzierun= gen trug, wodurch unser But mitunter ein wunder= liches Unfeben bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garderobe, die ich mit auf die Akademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollständig und an=

sehnlich und sogar ein Tressenkleid darunter. Ich. diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, fo überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte 5 Neckereien, dann durch vernünftige Vorstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt herein geschneit aus-So viel Verdruß ich auch hierüber empfand. fah ich doch anfangs nicht, wie ich mir helfen follte. Als aber Serr von Masuren, der so beliebte poetische 10 Dorfjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat, und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, faßte ich Muth und wagte, meine fämmtliche Garderobe gegen eine neumodische dem Ort gemäße, auf 15 einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpfte.

Nach dieser überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Bater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache besliß und uns Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem besseren Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob, und mir dadurch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Berweis zuzog. Der Oberdeutsche nämlich, und viel= leicht vorzüglich derjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt, (denn große Flüsse haben, wie das 5 Meeresuser, immer etwas Belebendes) drückt sich viel in Gleichnissen und Anspielungen aus, und bei einer inneren menschenverständigen Tücktigkeit bedient er sich sprüchwörtlicher Redensarten. In beiden Fällen ist er östers derb, doch, wenn man auf den Zweck des 10 Ausdruckes sieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlausen, was gegen ein zarteres Ohr sich anstößig erweis't.

Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn er ift doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren 15 Athem schöpft. Mit welchem Eigenfinn aber die Meißnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen gewußt hat, ift jeder= mann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch viel= 20 sachen Widerstreit haben sich die sämmtlichen Provin= zen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hof= meistern ausgestanden habe, wird derzenige leicht er= messen, der bedentt, daß nun mit der Aussprache, in 25 deren Veränderung man sich endlich wohl ergäbe, zu= gleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterlän= bischer Charakter sollten ausgeopfert werden. Und

diese unerträgliche Forderung wurde von gebildeten Männern und Frauen gemacht, deren Überzeugung ich mir nicht zueignen konnte, deren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es deutlich machen zu 5 können. Mir follten die Anspielungen auf biblische Rernstellen unterfaat fein, so wie die Benutung treubergiger Chroniken = Ausdrücke. Ich follte vergeffen. daß ich den Geiler von Raisersberg gelesen hatte und bes Gebrauchs der Sprüchwörter entbehren, die doch, 10 ftatt vieles Sin= und Herfackelns, den Ragel gleich auf den Ropf treffen; alles dieß, das ich mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, follte ich missen, ich fühlte mich in meinem Innerften paralpfirt und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten 15 Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man folle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; ba mir Reden und Schreiben ein- für allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl feine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im 20 Meigner Dialekt manches zu hören, was sich auf dem Papier nicht sonderlich würde ausgenommen haben.

Jedermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Männer und Frauen, Gelehrte und sonst in einer seinen Societät <sup>25</sup> sich gefallende Personen so entschieden außüben, würde, wenn es auch nicht außgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig besinden. Zebe der deutschen Akademien hat eine besondere Geftalt: denn weil in unferem Baterlande keine all= gemeine Bildung durchdringen kann, fo beharrt jeder Ort auf feiner Art und Weise und treibt feine daratteriftischen Gigenheiten bis auf's lette; eben diefes ailt von den Akademien. In Jena und Halle war 5 die Robbeit auf's höchste gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Selbsthülfe war dort an der Tagesordnung; und ein folcher Zustand kann fich nur durch den gemeinften Saus und Braus er= halten und fortpflanzen. Das Berhältniß der Stu= 10 birenden ju den Ginwohnern jener Städte, fo verschieden es auch sein mochte, tam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Bürger hatte und fich als ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Wesen ansah. Da= 15 gegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant fein, sobald er mit reichen, wohl und genau gefitteten Ginwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Blüthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß 20 beschränkt, stationär und aus gewissen Gesichtspuncten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilsben Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Übergewicht zu haben. Zachariä's Renommist wird immer ein schäsbares 25 Document bleiben, woraus die damalige Lebens= und Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gedichte jedem willkommen sein müssen, der sich

einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlickfeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Berhältniß eines gemeinen Wesens entspringen, find unverwüft= lich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Zacharia's Helbengedicht. Gin einziger unserer akabemischen Mitbürger hielt fich für reich und unab-10 hängig genug, ber öffentlichen Meinung ein Schnipbden zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohnkutschern, die er, als wären's die Herren, sich in die Wagen setzen ließ und felbst vom Bocke fuhr, sie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die 15 zerbrochenen Halbchaifen, fo wie die zufälligen Beulen au vergüten wufite, übrigens aber niemanden belei= digte, sondern nur das Bublicum in Masse zu verhöhnen schien. Einst bemächtigte er und ein Spieß= gefell fich, am schönften Promenaden-Tage, der Efel 20 des Thomasmüllers; fie ritten wohl gekleidet, in Schuhen und Strümpfen mit dem größten Ernft um bie Stadt, angestaunt von allen Spaziergängern, von benen das Glacis wimmelte. Als ihm einige Wohl= denkende hierüber Vorstellungen thaten, versicherte er 25 ganz unbefangen, er habe nur sehen wollen, wie sich ber Herr Chriftus in einem ähnlichen Falle möchte ausgenommen haben. Rachahmer fand er jedoch keinen und wenig Gefellen.

Denn der Studirende von einigem Bermögen und Ansehen hatte alle Ursache, sich gegen den Sandels= stand ergeben zu erweisen, und sich um so mehr schicklicher äußerer Formen zu befleißigen, als die Colonie ein Musterbild frangösischer Sitten darstellte. 5 Die Professoren, wohlhabend durch eigenes Bermögen und gute Pfründen waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landestinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, fich von der 10 herkömmlichen Sitte loszusagen. Die Nähe Dresden, die Aufmerksamkeit von daher, die wahre Frömmigkeit der Oberaufseher des Studienwesens tonnte nicht ohne fittlichen, ja religiösen Ginfluß bleiben. 15

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zu= wider; meine Empfehlungsbriese hatten mich in gute Häuser eingeführt, deren verwandte Cirkel mich gleich= falls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gesellschaft gar manches an mir auß= 20 zusehen hatte, und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleidet, ihr nun auch nach dem Munde reden sollte, und dabei doch deutlich sehen konnte, daß mir dagegen von alle dem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnesförderung bei meinem 25 akademischen Ausenthalt versprochen hatte, so sing ich an lässig zu werden und die geselligen Pflichten der Besuche und sonstigen Attentionen zu versäumen, und

ich wäre noch früher aus allen folden Berhältniffen herausgetreten, hätte mich nicht an Sofrath Böhmen Schen und Achtung und an feine Gattin Zutrauen und Neigung festgeknüpft. Der Gemahl hatte leider 5 nicht die glückliche Gabe, mit jungen Leuten umau= gehen, sich ihr Vertrauen zu erwerben und fie für ben Augenblick nach Bedürfniß zu leiten. Ich fand niemals Gewinn davon, wenn ich ihn besuchte: seine Gattin dagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an 10 mir. Ihre Kränklichkeit hielt sie stets zu Saufe. Sie lud mich manchen Abend zu sich und wußte mich. ber ich zwar gefittet war, aber boch eigentlich was man Lebensart nennt, nicht befaß, in manchen kleinen Außerlichkeiten zurecht zu führen und zu verbessern. 15 Rur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr au: diese war aber schon herrischer und schulmeister= licher, destwegen fie mir äußerst mißfiel und ich ihr zum Trug öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt hatte. Sie übten 20 unterdeffen noch immer Geduld genug an mir, lehrten mich Viquet, l'Hombre und was andere bergleichen Spiele find, beren Renntnig und Ausübung in ber Gefellschaft für unerläßlich gehalten wird.

. Worauf aber Madame Böhme den größten Gin= 25 fluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, frei= lich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintras. Das Gott= schedische Gewässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündsluth überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinaufzusteigen drohte. Bis fich eine folche Fluth wieder verläuft, bis der Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Zeit, und da es der nachäffenden Poeten in jeder Epoche eine Unzahl gibt, 5 fo brachte die Nachahmung des Seichten. Wässerigen einen folden Wuft hervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ist. Das Schlechte fdlecht zu finden, war baber ber größte Spaß, ja der Triumph damaliger Kritiker. Wer nur einigen 10 Menschenberftand besaß, oberflächlich mit den Alten. etwas näher mit den Neueren bekannt war, glaubte fich schon mit einem Makstabe versehen, den er überall anlegen könne. Madame Böhme mar eine gebildete Frau, welcher das Unbedeutende, Schwache 15 und Gemeine widerstand; fie war noch überdiek Gattin eines Mannes, der mit der Boefie überhaubt in Unfrieden lebte und dasjenige nicht gelten ließ, was fie allenfalls noch gebilligt hätte. Run hörte fie mir amar einige Zeit mit Gebuld zu, wenn ich 20 ihr Verse oder Prose von namhaften, schon in gutem Ansehen stehenden Dichtern zu recitiren mir herausnahm: denn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebigkeit war nicht von langer Dauer. 25 Das Erste, was sie mir ganz entsetlich herunter machte, waren die Poeten nach der Mode von Beiße, welche so eben mit großem Beifall öfters wiederholt

wurden, und mich ganz besonders ergötzt hatten. Besah ich nun freilich die Sache näher, so konnte ich
ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal hatte ich
gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gedichten, jes doch anonhm vorzutragen, denen es denn nicht besser
ging als der übrigen Gesellschaft. Und so waren mir
in kurzer Zeit die schönen bunten Wiesen in den
Gründen des deutschen Parnasses, wo ich so gern lustwandelte, undarmherzig niedergemäht und ich sogar
ogenöthigt, das trocknende Heu selbst mit umzuwenden
und daszenige als todt zu verspotten, was mir kurz
vorher eine so lebendige Freude gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Prosessor Morus zu Hülfe, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hof-raths Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Alterthum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergötzte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir, ansangs zum größten Verdruß, nachher aber doch zum Erstaunen und zuletzt zur Erbauung die Augen öffnete.

Hiezu kamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Gellert in seinem Practicum von der Poesie abzumahnen pslegte. Er wünschte nur prosaische Aufsätze

und beurtheilte auch diese immer zuerft. Die Berse behandelte er nur als eine traurige Zugabe, und was das Schlimmfte war, felbst meine Brose fand wenig Gnade vor seinen Augen: denn ich pflegte, nach meiner alten Weise, immer einen kleinen Roman zum Grunde 5 au legen, den ich in Briefen auszuführen liebte. Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Stil ging über die gewöhnliche Prose hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht fehr für eine tiefe Menschenkenntniß des Berfassers zeugen; und so war ich denn von unserem 10 Lehrer sehr wenig begünftigt, ob er gleich meine Ur= beiten, so aut als die der andern, genau durchsah. mit rother Tinte corrigirte und hie und da eine fitt= liche Anmerkung hinzufügte. Mehrere Blätter diefer Art, welche ich lange Zeit mit Vergnügen bewahrte, 15 find leider endlich auch im Laufe der Jahre aus mei= nen Bapieren verschwunden.

Wenn ältere Personen recht pädagogisch versahren wollten, so sollten sie einem jungen Manne etwas, was ihm Freude macht, es sei von welcher Art es 20 wolle, weder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes dafür einzusehen hätten, oder unterzuschieben wüßten. Zedermann prosteftirte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und das was man mir dagegen anpries, lag theils so 25 weit von mir ab, daß ich seine Vorzüge nicht erkensnen konnte, oder es stand mir so nah, daß ich es eben nicht für besser hielt als das Gescholtene. Ich

kam darüber durchaus in Verwirrung, und hatte mir aus einer Vorlesung Ernesti's über Cicero's Orator das Beste versprochen; ich lernte wohl auch etwas in diesem Collegium, jedoch über das, woran mir seigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklärt. Ich sorderte einen Maßstab des Urtheils, und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar niemand besize: denn keiner war mit dem andern einig, selbst wenn sie Beispiele vorbrachten; und wo sollten wir ein Urtheil vernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland so manches Tadelhaste in seinen liebenswürdigen, uns Jüngere völlig einnehmenden Schriften aufzuzählen wußte.

In solcher vielfachen Zerstreuung, ja Zerstückelung meines Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei Hofrath Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Medicus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand, außer Morus, in lauter angehenden oder der Voll= endung näheren Ürzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medicin oder Naturhistorie, und meine Cinvilbungskraft wurde in ein ganz ander Felb hinüber gezogen. Die Namen Haller, Linnée, Buffon hörte ich mit großer Vereh= rung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irr= thümer, in die sie gesallen sein sollten, ein Streit entstand, so kam doch zuletzt, dem anerkannten Über= maß ihrer Verdienste zu Ehren, alles wieder in's Gleiche. Die Gegenstände waren unterhaltend und

bebeutend, und spannten meine Ausmerksamkeit. Biele Benennungen und eine weitläusige Terminologie wursen mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Reim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig barbot, oder ein Gedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse es denn doch, wie so manches andere, vielleicht nächstens für schlecht erklären.

Diese Geschmacks- und Urtheilsungewikheit beun- 10 ruhigte mich täglich mehr, so daß ich zulett in Beraweiflung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendar= beiten was ich für das Beste hielt, mitgenommen, theils weil ich mir benn doch einige Chre badurch zu verschaffen hoffte, theils um meine Fortschritte desto 15 ficherer prüfen zu können; aber ich befand mich in bem schlimmen Falle, in den man gesetzt ift, wenn eine vollkommene Sinnesanderung verlangt wird, eine Entfagung alles deffen, was man bisher geliebt und für gut befunden hat. Nach einiger Zeit und nach 20 manchem Kampfe warf ich jedoch eine so große Berachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbei= ten, daß ich eines Tages Poefie und Profe, Plane, Stizzen und Entwürfe fammtlich zugleich auf dem Rüchenherd verbrannte, und durch den das ganze 25 Haus erfüllenden Rauchqualm unsere gute alte Wir= thin in nicht geringe Furcht und Angst versetzte.

Siebentes Buch.

über den Zustand der deutschen Literatur jener Zeit ift so vieles und Ausreichendes geschrieben worsden, daß wohl jedermann, der einigen Antheil hieran nimmt, vollkommen unterrichtet sein kann; wie denn auch das Urtheil darüber wohl ziemlich übereinstimmen dürfte; und was ich gegenwärtig stücks und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen sein mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deßschaft von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publicum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und aller heiteren, selbstgenügsamen, lebendigen Dichtkunst: von der Satire und der Kritik.

Jn ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Weise leben, der Bürger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas versassen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt, etwas Gutes und Nüpliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Satiriker, der Autor durch den Kritiker gestört,

und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung gesett.

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte fich aus der vorhergehenden durch Wider= spruch. Deutschland, fo lange von auswärtigen Böl= 5 fern überschwemmt, von andern Nationen durchdrun= aen. in gelehrten und diplomatischen Berhandlungen an fremde Sprachen gewiesen, tonnte feine eigne unmöglich ausbilden. Es drangen fich ihr, zu fo man= chen neuen Begriffen, auch unzählige fremde Worte 10 nöthiger und unnöthiger Weise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt, fich ausländischer Ausdrücke und Wendungen zu be-Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunder= ten in einem unglücklichen tumultuarischen Zustande 15 verwildert, begab fich bei den Franzosen in die Schule, um lebensartig zu werden, und bei den Römern. um fich würdig auszudrücken. Dieß follte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Anwendung jener Idiome und deren Halbverdeutschung 20 sowohl den Welt= als Geschäfts=Stil lächerlich machte. Überdieß faßte man die Gleichnifreden der füdlichen Spracen unmäßig auf und bediente fich derfelben höchft übertrieben. Eben so zog man den vornehmen Anftand der fürstengleichen Römischen Bürger auf 25 beutiche kleinstädtische Gelehrten=Verhältnisse herüber, und war eben nirgends, am wenigsten bei fich zu Saufe.

Wie aber schon in dieser Spoche genialische Werke

entsprangen, so regte sich auch hier der deutsche Freiund Frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der s gemeine verständliche Sinn gab, geschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Thür und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen daß große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen bielt ein steiser Pedantismus in allen vier Facultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später aus einer in die andere flüchtete.

Sute Köpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich üben, gegen bie sie sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einsiel, daß, indem man ein Übel bekämpste, das andere zu Hülfe gerusen ward.

Listow, ein junger kühner Mensch, wagte zuerst einen seichten albernen Schriftsteller persönlich anzu= 25 fallen, dessen ungeschicktes Benehmen ihm balb Ge= legenheit gab heftiger zu versahren. Er griff sodann weiter um sich und richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaft= lichem Sak verfolate. Allein feine Laufbahn mar turg; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger unregelmäßiger Jüngling. In dem mas er gethan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen Lands= 5 leuten das Talent, der Charafter schäkenswerth vortommen; wie denn die Deutschen immer gegen früh= abgeschiedene, Gutes versprechende Talente eine besondere Frömmigkeit bewiesen haben; genug, uns ward Liskow fehr früh als ein vorzüglicher Satiriter, der fogar 10 den Rang vor dem allgemein beliebten Rabener ver= langen könnte, gepriefen und anempfohlen. Sierbei faben wir uns freilich nicht gefördert; denn wir konnten in seinen Schriften weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, 15 welches uns eine ganz natürliche Sache schien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunter=
richt aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leiden=
schaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allge=
meine Satire. Sein Tadel der sogenannten Laster 20
und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des
ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimm=
ten sittlichen Begriff, wie die Welt sein sollte. Die
Nüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter;
und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften 25
entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die
Besserung der Thoren durch's Lächerliche kein frucht=
loses Unternehmen sei.

Rabeners Persönlichteit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht, und erwirdt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Bertrauen seiner Oberen; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heiteren Nichtachtung alles dessen, was ihn zu-nächst umgibt. Pedantische Gelehrte, eitle Jünglinge, jede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst seine Spott drückt keine Berachtung aus. Sen so spaßt er über seinen eigenen Zustand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tod.

Die Art, wie diefer Schriftsteller seine Gegen= ftande behandelt, hat wenig Afthetisches. In den 15 äußern Formen ift er zwar mannichfaltig genug, aber durchaus bedient er sich der directen Ironie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchft felten angewendet werden follte; benn auf 20 die Dauer fällt es einfichtigen Menschen verdrieflich, die schwachen macht es irre, und behaat freilich der großen Mittelclaffe, welche, ohne befondern Geiftes= aufwand, fich klüger bunken kann als andere. Was er aber, und wie er es auch vorbringt zeugt von 25 feiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und Gleichmüthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen; der unbegränzte Beifall seiner Zeit mar eine Folge folder fittlichen Borzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilberungen Mufterbilder fuchte und fand, war natürlich; daß einzelne sich über ihn beschwerten, folgte baraus: feine allzulangen Bertheibigungen, baf feine Satire teine perfonliche fei, zeugen von dem Berdruß, den 5 man ihm erregt hat. Ginige feiner Briefe feten ihm als Menschen und Schriftsteller den Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdner Belagerung schildert, wie er fein Saus, feine Sabfelig= teiten, seine Schriften und Berrucken verliert, ohne 10 auch im mindeften seinen Gleichmuth erschüttert, seine Beiterkeit getrübt zu feben, ift höchft ichagenswerth, ob ihm gleich seine Zeit- und Stadtgenoffen diese aludliche Gemuthsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte, von 15 seinem nahen Tode spricht, ist äußerst respectabel, und Rabener verdient, von allen heiteren, verftändi= gen, in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Seiliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das be= 20 merke ich noch: seine Satire bezieht sich durchaus auf den Mittelstand; er läßt hie und da vermerken, daß er die höheren auch wohl kenne, es aber nicht für räthlich halte sie zu berühren. Man kann sagen, daß er keinen Nachfolger gehabt, daß sich niemand 25 gefunden, der sich ihm gleich oder ähnlich hätte halten dürfen.

Nun zur Kritik! und zwar vorerst zu den theo-

retischen Bersuchen. Wir holen nicht zu weit aus. wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus ber Welt in die Religion geflüchtet hatte, ja sogar in der Sittenlehre kaum zum Borschein kam; von 5 einem höchsten Brincip der Kunst hatte niemand eine Ahnung. Man gab uns Gottscheds tritische Dicht= kunft in die Sände; fie war brauchbar und belehrend genug: benn fie überlieferte von allen Dichtungsarten eine hiftorische Renntniß, so wie vom Rhythmus und 10 den verschiedenen Bewegungen deffelben; das poetische Genie ward vorausgefest! Übrigens aber follte der Dichter Renntniffe haben, ja gelehrt fein, er follte Geschmad befiten, und was bergleichen mehr war. Man wies uns zulett auf Horazens Dichtkunft; wir 15 ftaunten einzelne Golbsbrüche dieses unschätbaren Werts mit Chrfurcht an, wußten aber nicht im geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nugen follten.

Die Schweizer traten auf als Gottscheds Anta=
20 gonisten; sie mußten doch also etwas anderes thun,
etwas Bessers leisten wollen: so hörten wir denn
auch, daß sie wirklich vorzüglicher seien. Breitingers
kritische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier ge=
langten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich
25 aber nur in einen größeren Jrrgarten, der desto er=
müdender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir
vertrauten, uns darin herumtrieb. Eine kurze Über=
sicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunst an und für sich hatte man teinen Grundsatz sinden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Mahlerei, eine Kunst, die man mit den Augen sesthalten, der man mit den äußeren Sinnen Schritt vor Schritt nachgehen konnte, schien zu solchem Ende günstiger; Engländer und Franzosen hatten schon über die bildende Kunst theoretisirt, und man glaubte nun durch ein Gleichniß von daher die Poesse zu begründen. Zene stellte Bilder vor die Augen, diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder 10 also waren das Erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sing von den Gleichnissen an, Beschreisbungen folgten, und was nur immer den äußeren Sinnen darstellbar gewesen wäre, kam zur Sprache.

Bilber also! Wo sollte man nun aber diese 15 Bilber anders hernehmen als aus der Natur? Der Mahler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß 20 also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber be= beutend?

Hierauf zu antworten mögen sich die Schweizer Lange bedacht haben: denn sie kommen auf einen 25 zwar wunderlichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten sei immer das Neue; und nachdem sie dieß eine Weile überlegt haben, so finden sie, das Wunderbare sei immer neuer als alles andere.

Run hatten fie die poetischen Erfordernisse ziem= lich beisammen: allein es kam noch zu bedenken, daß 5 ein Wunderbares auch leer fein könne und ohne Bezug auf den Menschen. Gin folcher nothwendig ge= forderter Bezug müffe aber moralisch sein, woraus benn offenbar die Besserung des Menschen folge, und fo habe ein Gedicht das lette Ziel erreicht, wenn es, 10 auker allem anderen Geleisteten, noch nütlich werbe. Nach diesen fämmtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüfen, und diejenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunberbar und zugleich auch von sittlichem 3weck und 15 Rugen sei, sollte für die erste und oberfte gelten. Und nach vieler Überlegung ward endlich dieser große Vorrang, mit höchster Überzeugung, der Asopischen Fabel zugeschrieben.

So wunderlich uns jest eine solche Ableitung vor=
20 kommen mag, so hatte sie doch auf die besten Köpfe
den entschiedensten Einsluß. Daß Gellert und nach=
her Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst
Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele
andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das
25 Zutrauen, welches sich diese Gattung erworben hatte.
Theorie und Praxis wirken immer auf einander; aus
den Werten kann man sehen, wie es die Menschen
meinen, und aus den Meinungen voraussagen, was
sie thun werden.

Doch wir dürfen unfere Schweizertheorie nicht verlaffen, ohne daß ihr von uns auch Gerechtiakeit widerfahre. Bodmer, soviel er sich auch bemüht, ift theoretisch und praktisch zeitlebens ein Rind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einfichtsvoller 5 Mann, dem, als er fich recht umfab, die fämmtlichen Erfordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt sich nachweisen, daß er die Mangel feiner De= thode dunkel fühlen mochte. Merkwürdig ift 3. B. feine Frage: ob ein gewisses beschreibendes Gedicht 10 von König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht fei? fo wie die Beantwortung berfelben guten Sinn zeigt. Bu feiner völligen Recht= fertigung aber mag bienen, daß er, von einem falichen Puncte ausgehend, nach beinahe schon durchlaufenem 15 Rreise, doch noch auf die Hauptsache ftogt, und die Darftellung ber Sitten, Charaktere, Leidenschaften, turg, des innern Menschen, auf den die Dichtkunst boch wohl vorzüglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzurathen sich genöthigt 20 findet.

In welche Verwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich versetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele, und war 25 auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Indi=

vidualität hervor, deren Tugenden man fich nicht anmaßen konnte, und in deren Fehler zu fallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Productives in fich fühlte, war es ein verzweiflungsvoller Zustand.

Betrachtet man genau, was der deutschen Boesie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein natio= neller; an Talenten war niemals Mangel. Sier gebenken wir nur Günthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden darf. Gin ent= 10 schiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Ginbil= bungetraft, Gedächtniß, Gabe des Taffens und Bergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhyth= misch=bequem, geiftreich, witig und dabei vielfach unterrichtet; genug er befaß alles, was dazu gehört, 15 im Leben ein aweites Leben durch Boefie hervorzu= bringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewundern feine große Leichtigkeit, in Gelegen= heitsgedichten alle Zustände durch's Gefühl zu erhöhen und mit paffenden Gefinnungen, Bildern, hiftorischen 20 und fabelhaften Überlieferungen zu schmücken. Robe und Wilde daran gehört seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders feinem Charatter, oder, wenn man will, feiner Charafterlofiakeit. Er wußte fich nicht zu gahmen, und fo gerrann ihm fein Leben 25 wie fein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Günther das Glück verscherzt, an dem Hofe Augusts des Zweisten angestellt zu werden, wo man, zu allem übrigen Prunk, sich auch nach einem Hofpoeten umsah, der ben Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen könnte. Von König war gesitteter und glücklicher, er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beisall.

In allen souveränen Staaten kommt der Gehalt für die Dichtkunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustlager bei Mühlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provincielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in 10 Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sämmt= licher Hof= und Kriegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Art; Beschäf= tigung genug für den äußeren Sinn und übersließen= der Stoff für schildernde und beschreibende Poesie.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur Prunk und Schein war, aus dem keine That hervortreten konnte. Niemand, außer den Ersten, machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen wäre, durste der Dichter den einen 20 nicht hervorheben, um andere nicht zu verlegen. Er mußte den Hoss und Staatskalender zu Rathe ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenossen machten ihm den Vorwurf, er habe die Pferde besser geschildert als 25 die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da beswieß, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot?

Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm balb offenbart zu haben: benn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt.

Unter folchen Studien und Betrachtungen über= 5 raichte mich ein unvermuthetes Greigniß und vereitelte das löbliche Vorhaben, unfere neuere Literatur von vorne herein kennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schloffer hatte, nachdem er feine akabemischen Jahre mit Weiß und Anstrengung auge= 10 bracht, sich zwar in Frankfurt am Main auf den gewöhnlichen Weg der Advocatur begeben; allein fein ftrebender und das Allgemeine suchender Geift konnte fich aus mancherlei Ursachen in diese Verhältnisse nicht finden. Er nahm eine Stelle als Geheimsecretar 15 bei dem Herzog Friedrich Eugen von Würtemberg, ber fich in Treptow aufhielt, ohne Bedenken an: denn ber Fürst war unter benjenigen Großen genannt, die auf eine edle und felbstständige Weise fich, die Ihri= gen und das Gange aufzuklären, zu beffern und zu 20 höheren Zwecken zu vereinigen gedachten. Diefer Fürst Friedrich ift es, welcher, um fich wegen der Rinder= zucht Raths zu erholen, an Rouffeau geschrieben hatte, bessen bekannte Antwort mit der bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être né prince. —

Den Geschäften des Fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser wo nicht vorstehen, doch mit Rath und That willig zu Handen sein. Dieser junge, edle, den besten Wil-

25

6\*

len hegende Mann, der fich einer vollkommenen Reinigkeit der Sitten befliß, hatte durch eine gewisse trodene Strenge die Menschen leicht von fich entfernt, wenn nicht eine icone und seltene literarische Bilbung, feine Sprachkenntnisse, seine Fertigkeit sich schriftlich, 5 fowohl in Verfen als in Profa, auszudrücken, jeder= mann angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. Daß dieser durch Leipzig kommen würde war mir angekündigt, und ich erwartete ihn mit Sehn= fucht. Er kam und trat in einem kleinen Gaft= oder 10 Weinhaufe ab, das im Brühl lag und deffen Wirth Schönkopf hieß. Dieser hatte eine Frankfurterin zur Frau, und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Personen bewirthete, und in das kleine Saus teine Gäste aufnehmen konnte, so war er doch Messen= 15 zeits von vielen Frankfurtern besucht, welche dort zu sveifen und im Nothfall auch wohl Quartier zu nehmen pfleaten. Dorthin eilte ich, um Schloffern aufzusuchen, als er mir seine Ankunft melben ließ. Ich erinnerte mich kaum, ihn früher gesehen zu haben, 20 und fand einen jungen wohlgebauten Mann, mit einem runden zusammengefaßten Geficht, ohne daß bie Büge beghalb ftumpf gewesen waren. Die Form feiner gerundeten Stirn, zwischen schwarzen Augenbrauen und Locken, deutete auf Ernft, Strenge und 25 vielleicht Eigenfinn. Er war gewiffermaßen das Gegentheil von mir, und eben dieg begründete wohl unsere dauerhafte Freundschaft. 3ch hatte die größte

Achtung für seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, daß er mir in der Sicherheit deffen. was er that und leiftete, durchaus überlegen war. Die Achtung und das Zutrauen, das ich ihm bewies, be-5 stätigten seine Neigung, und vermehrten die Nachsicht. die er mit meinem lebhaften, fahrigen und immer regfamen Wefen, im Gegenfat mit dem feinigen, haben mußte. Er ftudirte die Engländer fleißig, Pope war, wo nicht sein Muster, doch sein Augenmerk, und er 10 hatte, im Widerstreit mit dem Bersuch über den Menschen jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher Form und Sylbenmaß geschrieben, welches der driftlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen follte. Aus dem großen Borrath von Papieren, die 15 er bei sich führte, ließ er mir fodann poetische und prosaische Auffätze in allen Sprachen seben, die, indem fie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir durch Thätigkeit fogleich zu helfen. Ich schrieb an ihn ge= 20 richtete deutsche, französische, englische, italianische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unferen Unterhal= tungen nahm, welche durchaus bedeutend und unter= richtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die 25 Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu denen mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er als ein unterrichteter, schon charakterisirter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf, wegen des großen Vortheils, den die Gottschedischriften, Übersehungen und sonstigen Afsistenzen
der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung 10
zugesagt hatte.

Wir ließen uns melben. Der Bediente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, der herr werde gleich kommen. Ob wir nun eine Gebärde, die er machte, nicht recht verstanden, wüßte ich nicht zu sagen: 15 genug wir glaubten, er habe uns in das anftogende Bimmer gewiesen. Wir traten hinein zu einer fonderbaren Scene: denn in dem Augenblick trat Gottsched, ber große, breite, riesenhafte Mann, in einem grun= damastnen, mit rothem Tafft gefütterten Schlafrock zur 20 entgegengesetten Thur herein: aber sein ungeheures Haupt war kahl und ohne Bedeckung. Dafür follte jedoch fogleich geforgt fein: benn ber Bebiente fprang mit einer großen Allongeperrucke auf der Sand (die Locken fielen bis an den Ellenbogen) zu einer Seiten= 25 thure herein und reichte den Sauptfchmuck feinem herrn mit erschrockner Gebärde. Gottsched, ohne den mindeften Verdruß zu äußern, hob mit der linken Sand

die Perrücke von dem Arme des Dieners, und indem er sie sehr geschickt auf den Kopf schwang, gab er mit seiner rechten Tape dem armen Menschen eine Ohrseige, so daß dieser, wie es im Lustspiel zu geschehen pslegt, sich zur Thür hinaus wirbelte, worauf der ansehneliche Altvater uns ganz gravitätisch zu sitzen nöthigte und einen ziemlich langen Discurs mit gutem Anstand durchführte.

So lange Schloffer in Leipzig blieb, fpeif'te ich tag= 10 lich mit ihm, und lernte eine sehr angenehme Tisch= gesellschaft kennen. Einige Lieblander und der Sohn des Oberhofpredigers Herrmann in Dresden, nachberiger Burgemeifter in Leipzig, und ihre hofmeifter, Hofrath Pfeil, Berfaffer des Grafen von P., eines 15 Pendants zu Gellerts Schwedischer Gräfin, Zachariä, ein Bruder des Dichters, und Arebel, Redacteur geographischer und genealogischer Sandbücher, waren gefittete, heitere und freundliche Menschen. Rachariä der ftillste: Bfeil ein feiner, beinahe etwas Diploma= 20 tisches an sich habender Mann, doch ohne Ziererei und mit großer Gutmüthigkeit; Rrebel ein wahrer Fallstaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diese Personen begegneten mir sämmtlich, theils wegen 25 Schloffers, theils auch wegen meiner eignen offenen Gutmüthigkeit und Zuthätigkeit, auf das allerartigfte, und es brauchte kein großes Zureden, künftig mit ihnen den Tisch zu theilen. Ich blieb wirklich nach

Schlossers Abreise bei ihnen, gab den Ludwigischen Tisch auf, und befand mich in dieser geschlossenen Gesesellschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Hause, ein gar hübsches nettes Mädchen, sehr wohl gesiel, und mir Gelegenheit ward freundliche Blicke zu wechsessell, ein Behagen, das ich seit dem Unfall mit Gretschen weder gesucht noch zufällig gesunden hatte. Die Stunden des Mittagsessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nützlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Maßen zu necken und anzuregen: Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Reigung, indem er mein Urtheil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei diesem Umgange wurde ich durch Gespräche, durch Beispiele und durch eigenes Nachdenken gewahr, 15 daß der erste Schritt, um aus der wässerigen, weit= schweisigen, nullen Epoche sich herauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Präcision und Kürze gethan werden könne. Bei dem bisherigen Stil konnte man das Gemeine nicht vom Besserigen Stil konnte man das Gemeine nicht vom Besserigen unterscheiden, weil 20 alles unter einander in's Flache gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unheil zu entgehen gesucht, und es gelang ihnen mehr oder weniger. Haller und Ramler waren von Natur zum Gedräng= ten geneigt; Lessing und Wieland sind durch Reslexion 25 dazu gesührt worden. Der erste wurde nach und nach ganz epigrammatisch in seinen Gedichten, knapp in der Minna, lakonisch in Emilia Galotti, später kehrte

er erft zu einer beiteren Naivetät zurück. Die ihn fo wohl kleidet im Nathan. Wieland, der noch im Aga= thon. Don Sulvio. den komischen Erzählungen mit= unter prolix gewesen war, wird in Musarion und 5 Idris auf eine wundersame Weise gefaßt und genau, mit großer Anmuth. Rlopstock, in den ersten Gefängen der Meffiade, ift nicht ohne Weitschweifigkeit; in den Oben und anderen kleinen Gedichten erscheint er gedrängt, so auch in seinen Tragödien. Durch 10 feinen Wettstreit mit den Alten, besonders dem Tacitus, fieht er fich immer mehr in's Enge genöthigt, wodurch er zulekt unverständlich und ungeniekbar wird. Gerstenberg, ein schönes aber bizarres Talent, nimmt sich auch zusammen, fein Berdienft wird ge= 15 schätt, macht aber im Ganzen wenig Freude. Gleim. weitschweifig, behaglich von Natur, wird kaum einmal concis in den Kriegsliedern. Ramler ift eigentlich mehr Aritiker als Poet. Er fangt an was Deutsche im Sprischen geleiftet zu sammeln. Nun findet er, 20 daß ihm kaum ein Gedicht völlig genug thut; er muß auslassen, redigiren, verandern, damit die Dinge nur einige Gestalt bekommen. Hierdurch macht er fich fast so viel Teinde als es Dichter und Liebhaber gibt, da fich jeder eigentlich nur an feinen Mängeln 25 wieder erkennt, und das Bublicum fich eber für ein fehlerhaftes Individuelle intereffirt, als für das, was nach einer allgemeinen Geschmackeregel hervorgebracht oder verbeffert wird. Die Rhythmik lag damals noch

in der Wiege, und niemand wußte ein Mittel ihre Kindheit zu verfürzen. Die poetische Brofa nahm überhand. Gesner und Alopstock erregten manche Nachahmer: andere wieder forderten doch ein Splbenmaß und übersetten diese Brose in fakliche Rhpthmen. 5 Aber auch diese machten es niemand zu Dank: denn fie muften auslassen und auseken, und das projaische Original galt immer für das Bessere. Je mehr aber bei allem diesem das Gedrungene gesucht wird, desto mehr wird Beurtheilung möglich, weil das Bedeu= 10 tende, enger zusammengebracht, endlich eine sichere Bergleichung zuläft. Es ergab fich auch zugleich, daß mehrere Arten von wahrhaft voetischen Formen entstanden: denn indem man von einem jeden Gegen= ftande, den man nachbilden wollte, nur das Noth= 15 wendige darzustellen suchte, so mußte man einem jeden Gerechtigkeit widerfahren laffen, und auf diese Beise. ob es gleich niemand mit Bewuftfein that, vermannichfaltigten sich die Darstellungsweisen, unter welchen es freilich auch frakenhafte aab, und mancher 20 Berfuch unglücklich ablief.

Sanz ohne Frage besaß Wieland unter allen das schönste Naturell. Er hatte sich früh in jenen ideellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern ver= weilt; da ihm aber diese durch das was man Er= 25 sahrung nennt, durch Begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen, und gesiel sich und andern im Widerstreit

beiber Welten, wo fich zwischen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allerschönften Wie manche feiner glänzenden Productionen fallen in die Zeit meiner akademischen Jahre. / Mu= 5 farion wirkte am meiften auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den erften Aushängebogen zu Geficht bekam, welchen mir Defer mittheilte. Hier war es, wo ich das Antike lebendig und neu wieder zu feben glaubte./ Alles was 10 in Wielands Genie plaftisch ift, zeigte fich hier auf's vollkommenfte, und da jener zur unglücklichen Nüchtern= heit verdammte Bhanias=Timon sich zulett wieder mit feinem Mädechen und der Welt verföhnt, fo mag man die menschenfeindliche Spoche wohl auch mit ihm Übrigens gab man biefen Werken febr 15 durchleben. gern einen heiteren Widerwillen gegen erhöhte Gefinnungen zu, welche, bei leicht verfehlter Anwendung auf's Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig wer-Man verzieh dem Autor, wenn er das, was 20 man für wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott ver= folgte, um fo eher, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm felbst immerfort zu schaffen mache.

Wie kümmerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entgegen kam, läßt sich aus den ersten Bänden der 25 Allgemeinen deutschen Bibliothek ersehen. Der komi= schen Erzählungen geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ist keine Spur von Einsicht in den Charak= ter der Dichtart selbst. Der Recensent hatte seinen

Geschmad, wie damals alle, an Beispielen gebildet. Bier ift nicht bedacht, daß man vor allen Dingen bei Beurtheilung solcher parodiftischen Werke den originalen, edlen, schönen Gegenstand vor Augen haben müsse, um zu sehen, ob der Varodist ihm wirklich 5 eine schwache und komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, oder, unter dem Schein einer folden Nachahmung, vielleicht gar felbst eine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem dem ahnet man nichts, fondern die Gedichte werden stellenweis gelobt 10 und getadelt. Der Recensent hat, wie er selbst ge= fteht, fo viel was ihm gefallen angestrichen, daß er nicht einmal im Druck alles anführen kann. Rommt man nun gar der höchst verdienstlichen Übersetzung Shakesbeare's mit dem Ausruf entgegen: "Bon rechts= 15 wegen follte man einen Mann wie Shakespeare gar nicht übersetzt haben": .fo begreift sich ohne weiteres, wie unendlich weit die Allgemeine deutsche Bibliothek in Sachen des Geschmacks zurück war, und daß junge Leute, von wahrem Gefühl belebt, sich nach anderen 20 Leitsternen umzusehen batten.

Den Stoff, der auf diese Weise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine Nationalgegenstände behandelt. Schlegels Herrmann deutete nur darauf 25 hin. Die idhllische Tendenz verbreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gesner'schen, bei großer An= muth und kindlicher Herzlichkeit, machte jeden glauben,

daß er etwas Uhnliches vermöge. Gben fo blok aus bem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremdnationelles darstellen sollten, 3. B. die jüdischen Schäfergedichte. überhaupt die 5 patriarchalischen und was sich sonst auf das Alte Testament bezog. Bodmers Noachide war ein vollkommenes Symbol der um den deutschen Barnag angeschwollenen Wasserfluth, die sich nur langfam ver-Lief. Das Anakreontische Gegängel ließ gleichfalls 10 ungablige mittelmäßige Röpfe im Breiten herum= fcmanken. Die Präcifion des Horaz nöthigte die Deutschen, doch nur langfam, fich ihm gleichzuftellen. Komische Heldengedichte, meist nach dem Vorbild von Bope's Lockenraub, dienten auch nicht, eine beffere 15 Zeit herbeiguführen.

Noch muß ich hier eines Wahnes gebenken, der so ernsthaft wirkte als er lächerlich sein muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Kenntniß von allen Dichtarten, 20 worin sich die verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Von Gottsched war schon dieses Fächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Poesie zu Grunde richtet, in seiner kritischen Dichtkunst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachge= wiesen, daß auch schon deutsche Dichter mit vortresselichen Werken alle Aubriken auszusüllen gewußt. Und so ging es denn immer fort. Jedes Jahr wurde die Collection ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertrieb

eine Arbeit die andere aus dem Locat, in dem sie bisher geglänzt hatte. Wir besaßen nunmehr, wo nicht Homere, doch Virgile und Miltone, wo nicht einen Pindar, doch einen Horaz; an Theokriten war kein Mangel; und so wiegte man sich mit Vergleichungen 5 nach außen, indem die Masse poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Vergleichung nach innen stattsinden konnte.

Stand es nun mit den Sachen des Geschmackes auf einem sehr schwankenden Fuße, so konnte man jener 10 Epoche auf keine Weise streitig machen, daß innerhalb des protestantischen Theils von Deutschland und der Schweiz sich basienige gar lebhaft zu regen anfing. was man Menschenverstand zu nennen pflegt. Schulphilosophie, welche jederzeit das Verdienst hat, 15 alles dasjenige wornach der Mensch nur fragen kann, nach angenommenen Grundfäten, in einer beliebten Ordnung, unter bestimmten Rubriken vorzutragen, hatte sich durch das oft Dunkle und Unnütsicheinende ihres Inhalts, durch unzeitige Anwendung einer an 20 fich respectabeln Methode und durch die allzugroße Berbreitung über fo viele Gegenstände, der Menge fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich gemacht. Mancher gelangte zur Überzeugung, daß ihm wohl die Natur so viel guten und geraden Sinn zur Auß= 25 stattung gegönnt habe, als er ungefähr bedürfe, sich bon den Gegenständen einen fo deutlichen Begriff zu machen, daß er mit ihnen fertig werden, und zu seinem

und anderer Ruhen damit gebahren könne, ohne gerade fich um das Allgemeinste mühsam zu bekümmern und zu forschen, wie doch die entserntesten Dinge, die uns nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchsten? Man machte den Versuch, man that die Augen auf, sah gerade vor sich hin, war ausmerksam, sleißig, thätig, und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig urtheile und handle, sich auch wohl herausnehmen zu dürsen, über anderes, was entsernter lag, mitzus sprechen.

Nach einer solchen Vorstellung war nun jeder berechtiget, nicht allein zu philosophiren, sondern sich
auch nach und nach für einen Philosophen zu halten.
Die Philosophie war also ein mehr oder weniger ge15 sunder und geübter Menschenverstand, der es wagte,
in's Allgemeine zu gehen und über innere und äußere Erfahrungen abzusprechen. Ein heller Scharfsinn und
eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für
20 das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mündlichen Äußerungen Ansehen und Zutrauen, und so fanden sich zuletzt Philosophen in allen Facultäten, ja
in allen Ständen und Hantirungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu 25 der sogenannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wiesern das Licht der Natur uns in der Erkenntniß Gottes, der Verbesserung und Veredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sei, so wagte man gewöhnlich sich zu bessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeits= princip gab man sodann sämmtlichen positiven Re-ligionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Übrigens ließ 5 man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Canzel= 10 reden und sonstigen religiosen Verhandlungen zum Grunde gelegt werden.

Allein diesem Werke stand, fo wie den fämmtlichen Profanscribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Laufe der Zeit nicht abzuwenden war. Man 15 hatte nämlich bisher auf Treu' und Glauben angenommen, daß dieses Buch der Bücher in Ginem Geifte verfaßt, ja daß es von dem göttlichen Geifte eingehaucht und gleichsam dictirt fei. Doch waren fcon längst von Gläubigen und Ungläubigen die Ungleichheiten der ver= 20 schiedenen Theile desselben bald gerügt, bald vertheidigt worden. Engländer, Franzosen, Deutsche hatten die Bibel mit mehr oder weniger Heftigkeit. Scharffinn. Frechheit, Muthwillen angegriffen, und eben so war fie wieder von ernfthaften wohldenkenden Menschen 25 einer jeden Nation in Schutz genommen worden. 3ch für meine Berfon hatte fie lieb und werth: denn faft ihr allein war ich meine fittliche Bildung schuldig,

und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Weise wirksam gewesen. Mir mißsielen daher die ungerechten, spötts lichen und verdrehenden Angrisse; doch war man damals schon so weit, daß man theils als einen Hauptvertheidigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach der Denkweise und Fassungskraft der Menschen gerichtet, ja die vom Geiste getriebenen hätten doch deßwegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verläugnen können, und Amos als Kuhhirte führe nicht die Sprache Jesaia's, welcher ein Prinz solle gewesen sein.

Aus solchen Gesinnungen und Überzeugungen ent=
15 wickelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprach=
tenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums,
daß man die orientalischen Localitäten, Nationali=
täten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu
studiren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu
20 vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze
Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese
Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hülfs=
mittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und
neuere Reisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, soll=
25 ten durch Beantwortung derselben für die Propheten
und Avostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen

heranzuführen, und die eigentliche Dent = und Vor= stellungsweise derfelben allgemeiner faglich zu machen, damit durch diese historisch=kritische Ansicht mancher Einwurf beseitigt. manches Anstößige getilgt und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so 5 trat in einigen Männern gerade die entgegengesetzte Sinnesart hervor, indem folde die dunkelften geheimnikvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten, und folde aus fich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und andere geistreiche und 10 feltsame Combinationen, zwar nicht aufhellen, aber doch befräftigen und, insofern sie Weissaungen ent= hielten, durch den Erfolg begründen und badurch einen Glauben an das Nächstzuerwartende rechtfertigen mollten. 15

Der ehrwürdige Bengel hatte seinen Bemühungen um die Offenbarung Johannis dadurch einen entschiedenen Eingang verschafft, daß er als ein verstänsdiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann ohne Tadel bekannt war. Tiefe Gemüther sind ge= 20 nöthigt, in der Bergangenheit so wie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben der Welt kann ihnen von keiner Bedeutung sein, wenn sie nicht, in dem Berlauf der Zeiten dis zur Gegenwart, enthüllte Prophezeiungen, und in der nächsten wie in der fernsten 25 Zukunft, verhüllte Weissaungen verehren. Hierdurch entspringt ein Zusammenhang, der in der Geschichte vermißt wird, die uns nur ein zusälliges Hin= und

Widerschwanken in einem nothwendig geschloffenen Rreise zu überliefern scheint. Doctor Crufius gehörte au denen, welchen der prophetische Theil der heiligen Schriften am meiften zusagte, indem er die zwei ent= 5 gegengesettesten Gigenschaften des menschlichen Wesens augleich in Thätigkeit fekt, das Gemuth und den Scharffinn. Diefer Lehre hatten fich viele Junglinge gewidmet, und bildeten ichon eine ansehnliche Masse, die um befto mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit 10 den Seinigen das Dunkel, in welchem jene fich ge= fielen, nicht aufzuhellen, fondern völlig zu vertreiben brohte. Daraus entstanden Sändel, Sag und Berfolgung und manches Unannehmliche. 3ch hielt mich zur klaren Bartei und fuchte mir ihre Grundfate 15 und Vortheile zuzueignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlaubte, daß durch diefe höchst löbliche verständige Auslegungsweise aulekt der poetische Gehalt jener Schriften mit dem prophetischen verloren geben muffe.

Näher aber lag benen, welche sich mit deutscher 20 Literatur und schönen Wissenschaften abgaben, die Bemühung solcher Männer, die, wie Jerusalem, Zollikoser, Spalding, in Predigten und Abhandlun= gen durch einen guten und reinen Stil, der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre, auch bei 25 Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack, Beisall und Anhänglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen saß=

Digitized by Google

lich sein muß, so standen von vielen Seiten Schrift= steller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, deutlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach dem Borgange eines Ausländers, Tiffot, 5 fingen nunmehr auch die Ärzte mit Eifer an auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einsfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im Einzelnen gegen sie, besonders gegen den letzten auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sein: denn nicht insofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern insofern er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Stil, welcher sich in allen Expedi= tionen, von der Canzellei des unmittelbaren Ritters bis auf den Reichstag zu Regensburg, auf die barockste Weise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer ge= 20 wissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegen= stände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern Form und folglich auch mit dem Stil auf's genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jüngere von Moser sich schoon als ein freier und eigenthümlicher Schrist= 25 steller bewiesen und Pütter durch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und ben Stil gebracht, womit er behandelt werden sollte.

Alles was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich badurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genöthigt, um popular zu sein, auch deutslich und faßlich zu schreiben. Mendelssohn, Garbe traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Stils in jedem Fache wuchs auch die Urtheilssähigteit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen
von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände,
so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken,
daß die Beurtheilungen von Gedichten und was sich
sonst auf schwe Literatur beziehen mag, wo nicht
erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden
werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen
und von der Allgemeinen deutschen Bibliothek, wie
von der Bibliothek der schwen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele ansühren
könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander gehen als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produciren gedachte, der nicht seinen Vorgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benutzen gedächte. Auch hier wurden wir sehr in der Irre herumgeführt. Wan trug sich mit einem Worte von Kleist, das wir oft genug hören mußten. Er

hatte nämlich gegen diejenigen, welche ihn wegen feiner öftern einsamen Spaziergange beriefen, schera= haft, geistreich und wahrhaft geantwortet: er sei da= bei nicht muffig, er gehe auf die Bilberjagd. Edelmann und Soldaten ziemte dieß Gleichniß wohl, 5 ber fich baburch Männern feines Standes gegenüber stellte, die mit der Flinte im Urm auf die Hasen= und Sühnerjagd, fo oft fich nur Gelegenheit zeigte, auszugehen nicht verfäumten. Wir finden daher in Rleiftens Gedichten von folden einzelnen, glücklich 10 aufgehaschten, obgleich nicht immer glücklich verarbei= teten Bildern gar manches, was uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch ganz ernstlich, auf die Bilderjagd auszugehen, die uns denn doch zulekt nicht ganz ohne Frucht 15 ließ, obgleich Apels Garten, die Ruchengarten, das Rosenthal, Golis, Raschwitz und Konnewitz das wun= derlichste Revier sein mochte, um poetisches Wildpret darin aufzusuchen. Und doch ward ich aus jenem Anlaß öfters bewogen, meinen Spaziergang einsam 20 anzustellen, und weil weder von schönen, noch er= habenen Gegenständen dem Beschauer viel entgegen= trat, und in dem wirklich herrlichen Rosenthale zur beften Jahrszeit die Mücken keinen zarten Gedanken aufkommen ließen, so ward ich, bei unermüdet fort= 25 gesetzter Bemühung, auf das Kleinleben der Ratur, (ich möchte dieses Wort nach der Analogie von Stillleben gebrauchen), höchst aufmerksam, und weil die

zierlichen Begebenheiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig vorstellen, so gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu sehen, die sich bald gegen die symbolische, bald gegen die sallegorische Seite hinneigte, je nachdem Anschauung, Gefühl oder Reslexion das Übergewicht behielt. Ein Ereigniß, statt vieler, gedenke ich zu erzählen.

Ich war, nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete 10 Leute zu thun pflegen, überall an. Ginft hatte ich ihn auch fehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Reigung zu Annetten in ihrer besten Bluthe war, gab ich mir die Mühe, 15 den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indessen hatte ich gegen Ende des Winters, als ein launischer Liebender, manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um fie zu quälen und ihr Berdruß zu machen: Frühjahrs besuchte ich zufällig die Stelle, und der Saft, 20 der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihren Namen bezeichneten, und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Pflanzenthränen die schon hart gewordenen Züge des meinigen. Sie also hier über 25 mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Thränen durch meine Unarten hervorgerufen hatte, setzte mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir felbst die Thränen in die

Augen, ich eilte, ihr alles doppelt und dreisach abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Idylle, die ich niemals ohne Neigung lesen und ohne Rührung andern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, 5 mich in solche zarte Gegenstände kindlich genug ver= tiefte, und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zurückführen konnte, so war für deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite her längst gesorgt gewesen.

Der erfte mahre und höhere eigentliche Lebens= gehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die deutsche Boefie. Jede Nationaldichtung muß schal sein ober schal werden, die nicht auf dem Menschlich-Ersten ruht, 15 auf den Ereignissen der Bölker und ihrer Sirten, wenn beide für Einen Mann ftehn. Könige find darzustellen in Krieg und Gefahr, wo fie eben da= burch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schickfal des Allerletten bestimmen und theilen, und da= 20 durch viel intereffanter werden als die Götter felbft, bie, wenn fie Schicksale bestimmt haben, sich ber Theilnahme derfelben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn fie für irgend etwas gelten will, eine Epopoe besitzen, wozu nicht gerade die 25 Form des epischen Gedichts nöthig ift.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten destwegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läßt.

Ramler fingt auf eine andere, höchst würdige Weise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon das durch einen unzerstörlichen Werth.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ift der Anfang und das Ende der Kunft. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunfttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenftigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zuletzt die Behandlung, durch Geschick, Wühe und Fleiß, die Würde des Stoffes nur destoglücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also für ihre Literatur einen Schatz, welcher der Gegenpartei sehlte und dessen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung hat ersehen können. An dem großen Begriffe, den die preußischen Schriftsteller von ihrem König hegen dursten, bauten sie sich erst heran, und um desto eifriger, als derjenige, in dessen Ramen sie alles thaten, ein= für allemal nichts von ihnen wissen wollte. Schon früher war durch die französische Colonie, nachher durch die Borliebe des Könias für bie Bildung biefer Nation und für ihre Finang= 5 anstalten, eine Masse französischer Cultur nach Breufen gekommen, welche den Deutschen höchst for= derlich ward, indem sie dadurch zu Widerspruch und Widerstreben aufgefordert wurden; eben so war die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche für die 10 Bilbung des Literarwesens ein Glück. Man that alles, um sich von dem König bemerken zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, sondern nur beachtet zu werden; aber man that's auf deutsche Weise, nach innerer Überzeugung, man that was man für 15 recht erkannte, und wünschte und wollte, daß der König dieses deutsche Rechte anerkennen und schätzen folle. Dieß geschah nicht und konnte nicht geschehen: benn wie kann man von einem König, der geiftig leben und genießen will, verlangen, daß er seine 20 Nahre verliere, um das, was er für barbarisch hält, nur allauspät entwickelt und genießbar au feben? In Handwerks= und Kabrik-Sachen mochte er wohl fich, besonders aber seinem Volke, statt fremder vor= trefflicher Waaren, sehr mäßige Surrogate aufnöthi= 25 gen; aber hier geht alles geschwinder zur Vollkommen= heit, und es braucht kein Menschenleben, um solche Dinge zur Reife zu bringen.

Eines Werks aber, der wahrsten Ausgeburt des fiebenjährigen Krieges, von vollkommenem norddeut= schem Nationalgehalt muß ich hier vor allen ehren= voll erwähnen: es ist die erste, aus dem bedeutenden 5 Leben gegriffene Theaterproduction, von specifisch tem= porärem Gehalt, die dektwegen auch eine nie zu be= rechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Leffing, der, im Gegenfake von Rlopftod und Gleim, die persönliche Würde gern wegwarf, weil er sich qu= 10 traute, sie jeden Augenblick wieder ergreifen und auf= nehmen zu können, gefiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus- und Welt-Leben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und fo hatte er fich auch in das Gefolge 15 des Generals Tauentien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stud zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ist. Diese Production war es, die den Blick in eine höhere bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher 20 sich die Dichtkunft bisher bewegt hatte, glücklich er= öffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Ariegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht 25 aufgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schwerzlich die Wunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilbe bewirken. Die An= muth und Liebenswürdigkeit der Sächsinnen über= windet den Werth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den 5 Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Clemente kunftgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese cursorischen und desultorischen Bemerkungen über deutsche Literatur meine Leser in einige Berwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt, eine 10 Vorstellung von jenem Gaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im Conflict zweier, für das literarische Vaterland so beseutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, 15 so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Noth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu über= 20 liesern suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treusleißig, in Gesellschaft so vieler würdigen Männer, durchgearbeitet. Die mehre= ren Quartbände Manuscript, die ich meinem Bater 25 zurückließ, konnten zum genugsamen Zeugnisse dienen, und welche Masse von Versuchen, Entwürfen, bis zur Hälfte ausgeführten Vorsätzen war mehr aus Miß=

muth als aus Überzeugung in Rauch aufgegangen! Nun lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch so manche widerstreitende Meinung, befonders aber durch meinen Tischgenoffen, den Hofrath 5 Pfeil, das Bedeutende des Stoffs und das Concife ber Behandlung mehr und mehr schätzen, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen fei. Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichaultig= 10 keit der Gesellen, dem Zurückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei gang un= bedeutenden Naturgegenständen war ich genöthigt, alles in mir felbft zu fuchen. Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung 15 oder Reflexion, so mußte ich in meinen Busen greifen; forderte ich zu poetischer Darftellung eine unmittel= bare Anschauung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuflößen ge-20 eignet war. In diesem Sinne fchrieb ich zuerft gewiffe kleine Gedichte in Lieberform ober freierem Splbenmaß; fie entspringen aus Reflexion, handeln vom Vergangenen und nehmen meift eine epigram= matische Wendung.

und fo begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, näm= Lich dasjenige was mich erfreute oder quälte, oder fonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu ver= wandeln und darüber mit mir felbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deßhalb zu be= ruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nöthiger als mir, den seine Natur immersort aus einem Ex= 5 treme in das andere warf. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Confession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun 10 auf ein Unnchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu fagen wüßte als daß fie jung, hübsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß fie wohl verbiente, in dem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine Seilige aufgestellt zu werden, um ihr 15 iede Berehrung zu widmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich fah fie täglich ohne Sinderniffe, fie half die Speifen bereiten, die ich genoß, fie brachte mir wenigstens Abends den Wein, den ich trank, und schon unsere mittägige ab= 20 geschloffene Tifchgesellschaft war Bürge, daß das kleine, von wenig Gaften außer der Meffe besuchte Saus feinen guten Ruf wohl verdiente. Es fand fich ju mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie sich aber aus dem Haufe wenig entfernen konnte 25 noch durfte, fo wurde denn doch der Zeitvertreib etwas mager. Wir fangen die Lieder von Zacharia, spielten ben Bergog Michel von Krüger, wobei ein zusammen=

geknüpftes Schnupftuch die Stelle der Nachtigall vertreten mußte, und so ging es eine Zeit lang noch gang leidlich. Weil aber bergleichen Berhältniffe, je unschuldiger fie find, defto weniger Mannichfaltigkeit 5 auf die Dauer gewähren, so ward ich von jener bosen Sucht befallen, die uns verleitet, aus der Qualerei ber Geliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Mädchens mit willfürlichen und thrannischen Grillen zu beherrschen. Die boje Laune 10 über das Miklingen meiner poetischen Versuche, über bie anscheinende Unmöglichkeit hierüber in's Rlare zu kommen, und über alles was mich hie und da sonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslaffen zu dürfen, weil sie mich wirklich von Herzen liebte und was sie 15 nur immer konnte, mir zu Gefallen, that. Durch ungegründete und abgeschmackte Gifersüchteleien berbarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie ertrug es eine Zeit lang mit unglaublicher Geduld, die ich grausam genug war auf's äußerste zu treiben. Allein 20 zu meiner Beschämung und Verzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß fich ihr Gemuth von mir ent= fernt habe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sein möchte, die ich mir ohne Noth und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Scenen 25 unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich fie wirklich liebte und daß ich fie nicht entbehren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an, deren fie unter folchen

Umftänden fähig ift; ja zuletzt trat ich in die bisherige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche sucht
ich hervor, um ihr gefällig zu sein, ihr sogar durch
andere Freude zu verschaffen: denn ich konnte mir
die Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht versagen. 5 Allein es war zu spät! ich hatte sie wirklich verloren,
und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir
selbst rächte, indem ich auf mancherlei unsinnige Weise
in meine physische Natur stürmte, um der sittlichen
etwas zu Leide zu thun, hat sehr viel zu den körper= 10
lichen Übeln beigetragen, unter denen ich einige der
besten Jahre meines Lebens verlor; ja ich wäre viel=
leicht an diesem Verlust völlig zu Grunde gegangen,
hätte sich nicht hier das poetische Talent mit seinen
Heilkräften besonders hülfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Noth von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und dagegen den zusriede= 20 nen Zustand eines andern Paares aus unserer Gesell= schaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Dar= aus entsprang die älteste meiner überbliebenen dra= 25 matischen Arbeiten, das kleine Stück, die Laune des Berliebten, an dessen unschaldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende, dranavolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen derfelben hatte ich zeitig in die seltsamen Frrgänge geblickt, mit welchen 5 die bürgerliche Societät unterminirt ift. Sitte, Gefet, Stand, Berhältniffe, Gewohnheit, alles beherrscht nur die Oberfläche des städtischen Daseins. Die von herrlichen Säufern eingefakten Straken merben reinlich gehalten und jedermann beträgt sich ba= 10 felbst anständig genug: aber im Innern sieht es öfters um besto wüster aus. und ein alattes Aukere übertüncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, das über Nacht zusammenfturzt, und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mit= 15 ten in den friedlichen Zuftand hereinbricht. Wie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Banqueroute, Chescheidungen, verführte Töchter, Morbe, Hausdiebstähle, Bergiftungen entweder in's Berberben stürzen, oder auf dem Rande kümmerlich er= 20 halten sehen, und hatte, so jung ich war, in solchen Fällen zu Rettung und Sülfe öfters die Sand geboten: benn da meine Offenheit Zutrauen erweckte, meine Verschwiegenheit erprobt war, meine Thätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten Källen am 25 liebsten wirken mochte, so fand ich oft genug Gelegen= heit zu vermitteln, zu vertuschen, den Wetterstrahl abzuleiten, und was fonft nur alles geleiftet werden tann; wobei es nicht fehlen konnte daß ich sowohl Goethes Werte. 27. 8b.

an mir felbst, als durch andere zu manchen kränken= ben und demüthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb die Expositionen von den meisten. Da aber die Berwickelungen jederzeit ängst= 5 lich werden mußten, und fast alle diese Stücke mit einem tragischen Ende drohten, ließ ich eins nach dem andern fallen. Die Mitschuldigen find das einzige fertig gewordene, beffen beiteres und burlestes Wefen auf dem düfteren Namiliengrunde als von etwas 10 Bänglichem begleitet erscheint, so daß es bei der Bor= ftellung im Gangen angstiget, wenn es im Gingelnen ergött. Die hart ausgesprochenen widergeseklichen Sandlungen verlegen das äfthetische und moralische Gefühl, und deswegen konnte bas Stud auf dem 15 deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich bie Nachahmungen deffelben, welche fich fern von jenen Rlippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beide genannte Stücke jedoch find, ohne daß ich mir dessen bewußt gewesen wäre, in einem höheren 20 Gesichtspuncte geschrieben. Sie deuten auf eine vor= sichtige Duldung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und derben Zügen jenes höchst christliche Wort spielend aus: wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf.

Über diesen Ernst, der meine ersten Stücke verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwickelte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen fürchterlichen Ersahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gefahr scheut, sondern 5 sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Übermuthe, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt, und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Bergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhn= 10 lich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akabemischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man, wegen der nahen Verwandtschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoriftische Rühnheiten, mit Geift und 15 Sinn auf das Theater gebracht, find von der größten Wirkung. Sie unterscheiden sich von der Intrigue da= burch, daß sie momentan find, und daß ihr 3weck, wenn fie ja einen haben follten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth 20 gefaßt, und die Wirtungen seiner Figaro's entspringen Wenn nun folche gutmüthige vorzüglich daher. Schalks= und Halbschelmen=Streiche zu edlen Zwecken, mit perfönlicher Gefahr ausgeübt werden, fo find die baraus entspringenden Situationen, äfthetisch und 25 moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie denn z. B. die Oper: der Wafferträger vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Digitized by Google

8\*

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern übte ich unzählige folcher Streiche, theils ganz vergeblich, theils zu Iwecken meiner Freunde, denen ich gern gefällig war. Für mich felbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzig Mal hiebei absichtlich ge= 5 handelt hätte, auch kam ich niemals darauf, ein Untersfangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten; hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer 10 gewesen. Einiges, was hieher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtlos.

Denn da uns das Herz immer näher liegt als der Geist, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegen= 15 heiten des Herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinn= lichkeit und über alle das Hohe und Tiese nachzudenken, dessen Verknüpfung in unserer Natur als das Käthsel 20 des Menschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich quälte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Keim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gesühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes 25 interessiren konnten als mich selbst.

Meine äußeren Verhältnisse hatten sich indessen nach Verlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame

Böhme war nach einer langen und traurigen Krankheit endlich geftorben; fie hatte mich aulest nicht mehr vor sich gelaffen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden sein; ich schien ihm nicht fleißig 5 genug und zu leichtsinnig. Besonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im deut= ichen Staatsrechte, anftatt gehörig nachzuschreiben, die barin aufgeführten Perfonen, als ben Rammerrichter, bie Bräfidenten und Beifiger, mit feltsamen Berruden 10 an dem Rand meines Heftes abgebildet und durch diese Vossen meine aufmerksamen Nachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht hatte. Er lebte nach dem Berlust seiner Frau noch eingezogener als vorher, und ich bermied ihn julest, um feinen Borwürfen auß= 15 zuweichen. Besonders aber war es ein Unglück, daß Gellert sich nicht der Gewalt bedienen wollte, die er über uns hätte ausüben können. Freilich hatte er nicht Zeit den Beichtvater zu machen, und fich nach ber Sinnesart und ben Gebrechen eines jeden zu er= 20 kundigen; daher nahm er die Sache fehr im Gangen und glaubte uns mit den firchlichen Anftalten zu bezwingen; deswegen er gewöhnlich, wenn er uns ein= mal vor sich ließ, mit gesenktem Köpfchen und der weinerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob 25 wir denn auch fleißig in die Kirche gingen, wer unser Beichtvater fei und ob wir das heilige Abendmahl genöffen? Wenn wir nun bei diefem Examen schlecht bestanden, so wurden wir mit Wehklagen entlassen;

wir waren mehr verdrießlich als erbaut, konnten aber boch nicht umhin den Mann herzlich lieb zu haben.

Bei diefer Gelegenheit kann ich nicht unterlaffen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten 5 ber kirchlichen Religion mit Folge und Zusammen= hang behandelt werden müffen, wenn fie fich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen foll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Fülle und Confequenz, als daß er die Gemeine zusammen halten 10 könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden, ober, ohne firchlichen Zusammenhang, neben einander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So Klaate man schon vor geraumer Zeit, die Kirchgänger ver= 15 minderten fich von Jahr zu Jahr und in eben dem Berhältniß die Berfonen, welche den Genuß des Nacht= mahls verlangten. Was beides, befonders aber das lettere betrifft, liegt die Urfache fehr nah; doch wer waat sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In sittlichen und religiosen Dingen, eben so wohl als in physischen und bürgerlichen, mag der Mensch nicht gern etwas aus dem Stegreise thun; eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ist ihm nöthig; das was er lieben und leisten soll, kann er sich nicht weinzeln, nicht abgerissen denken, und um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden sein. Fehlt es dem protestantischen Cultus im Ganzen

an Fülle, so untersuche man das Einzelne, und man wird finden, der Protestant hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Eins, bei dem er sich thätia erweif't, das Abendmahl: denn die Taufe fieht er 5 nur an andern vollbringen und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Sacramente find das Höchste der Religion, das sinnliche Symbol einer außerordentlichen göttlichen Gunft und Gnade. In dem Abendmable follen die irdischen Lippen ein göttliches Wefen ver-10 körpert empfangen und unter der Form irdischer Rahrung einer himmlischen theilhaftig werden. Sinn ift in allen driftlichen Kirchen ebenderselbe, es werde nun das Sacrament mit mehr ober weniger Ergebung in das Geheimniß, mit mehr oder weniger 15 Accommodation an das, was verständlich ist, genossen; immer bleibt es eine beilige große Sandlung, welche fich in der Wirklichkeit an die Stelle des Möglichen ober Unmöglichen, an die Stelle besjenigen fest, was ber Mensch weder erlangen noch entbehren tann. Gin 20 folches Sacrament dürfte aber nicht allein stehen; fein Chrift tann es mit mahrer Freude, wozu es gegeben ift, genießen, wenn nicht der symbolische oder facramentalische Sinn in ihm genährt ift. Er muß gewohnt fein, die innere Religion des Herzens und die 25 ber äußeren Kirche, als vollkommen Gins anzusehen, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Beiligkeit, Ungerftörlichkeit und Ewigkeit mittheilt.

Hier reicht ein jugendliches Baar fich einander die Bande, nicht zum vorübergebenden Gruft oder zum Tange; der Briefter spricht feinen Segen darüber aus, und das Band ift unauflöslich. Es währt nicht lange, fo bringen diese Gatten ein Chenbild an die 5 Schwelle des Altars; es wird mit heiligem Wasser gereinigt und der Kirche dergestalt einverleibt, daß es biese Wohlthat nur durch den ungeheuersten Abfall verscherzen kann. Das Kind übt sich im Leben an den irdischen Dingen selbst heran, in himmlischen 10 muß es unterrichtet werben. Zeigt fich bei ber Brüfung, daß dieß vollständig geschehen sei, so wird es nunmehr als wirklicher Bürger, als wahrhafter und freiwilliger Bekenner in den Schoos der Kirche aufgenommen, nicht ohne außere Zeichen der Wichtigkeit 15 dieser Handlung. Nun ift er erst entschieden ein Chrift, nun kennt er erft die Vortheile, jedoch auch die Pflichten. Aber inzwischen ift ihm als Menschen manches Wunderliche begegnet, durch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit 20 seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von Übertretungen die Rede fein: aber die Strafe foll nicht mehr ftatt finden. Hier ist ihm nun in der unendlichen Berworrenheit, in die er sich bei dem Widerstreit natürlicher und reli= 25 gioser Forderungen verwideln muß, ein herrliches Austunftsmittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, seine Gebrechen und Zweifel einem würdigen,

eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu warnen, zu stärken, durch gleichs salls symbolische Strasen zu züchtigen und ihn zuletzt, durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld, zu bes seligen und ihm rein und abgewaschen die Tasel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. So, durch mehrere sacramentliche Handlungen, welche sich wieder, bei genauerer Ansicht, in sacramentliche kleinere Züge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die Hostie zu empfangen; und daß ja daß Geheimniß dieses hohen Acts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der Ferne, es ist kein gemeines Essen und Trinken, was besriedigt, es ist eine Himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgethan sei; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir uns zulett auf uns selber zu stehen, und auch da wollen 20 nicht immer Kenntnisse, Berstand und Charakter hinzeichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sindet, wird noch überdieß von so viel Äußerem bedrängt, daß unser eignes Bermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Kath, Trost und Hülfe nöthig wäre. Dazu aber verordnet sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger

frommer Mann, um Frrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilkräfte zehnsach thätig erweisen. Nach einer von 5 Jugend auf eingeleiteten zutraulichen Gewohnheit nimmt der Hinfällige jene symbolischen deutsamen Bersicherungen mit Indrunst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasein zu= 10 gesichert. Er fühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein seindseliges Element, noch ein miswollender Geist ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leibe zu umgeben, um in unmittelbaren Verhältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Seligkeiten Theil 15 zu nehmen, die von ihr ausstließen.

Bum Schlusse werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt sei, auch die Füße gesalbt und gessegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, wundurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellkraft mitgetheilt werden, woburch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Cirkel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schön= 25 heit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem stetigen Kreise verbunden.

Aber alle diese geiftigen Wunder entsprießen nicht. wie andere Früchte, dem natürlichen Boden, da können fie weder gefäet noch gepflanzt noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man fie berüber= 5 flehen, welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit ge= lingen würde. Sier entgegnet uns nun das höchste biefer Symbole aus alter frommer Überlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben begünftigt, gesegnet und geheiligt werden könne. 10 Damit aber dieß ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht ver= bundene Gunft von einem Berechtigten auf den andern übergetragen, und das gröfte Gut, was ein Mensch erlangen tann, ohne daß er jedoch beffen Befit von 15 sich selbst weder erringen, noch ergreifen könne, durch geistige Erbschaft auf Erden erhalten und verewigt werden. Ja, in der Weihe des Priefters ift alles qu= fammengefaßt, was nöthig ift, um diejenigen beiligen Handlungen wirksam zu begehen, wodurch die Menge 20 begünftigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Thätigkeit dabei nöthig hatte, als die des Glaubens und des unbedingten Zutrauens. Und fo tritt der Priefter in der Reihe seiner Vorfahren und Nachfolger, in dem Areise feiner Mitgefalbten, den höchsten Seg-25 nenden darftellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ift, den wir verehren, sondern sein Amt, nicht sein Wink, vor dem wir die Kniee beugen, sondern der Segen, den er ertheilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom Himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werkzeug nicht einmal durch sünd= haftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder gar ent= kräften könnte.

Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammen= 5 hang im Protestantismus zersplittert! indem ein Theil gedachter Symbole für apokryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden, und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten?

3ch ward zu meiner Zeit bei einem auten, alten, schwachen Geiftlichen, der aber feit vielen Nahren der Beichtvater des Hauses gewesen, in den Religions= unterricht gegeben. Den Katechismus, eine Baraphrase desselben, die Heilsordnung wurte ich an den 15 Fingern herzuerzählen, von den fräftig beweisenden biblischen Sprüchen fehlte mir keiner, aber von alle bem erntete ich keine Frucht; benn als man mir ver= ficherte, daß der brave alte Mann seine Sauptprüfung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle 20 Luft und Liebe gur Sache, ließ mich die letten acht Tage in allerlei Zerstreuungen ein, legte die von einem ältern Freund erborgten, dem Geiftlichen abgewonnenen Blätter in meinen Sut und las gemüth= und sinnlos alles dasjenige her, was ich mit Gemüth 25 und Überzeugung wohl zu äußern gewußt hätte.

Aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in diesem wichtigen Falle durch trocknen

geiftlosen Schlendrian noch schlimmer paralpfirt, als ich mich nunmehr dem Beichtstuhle naben follte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber doch keiner aroken Wehler bewußt, und gerade das Bewußtsein 5 verringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag und die mit Borfat und Beharrlichkeit doch wohl zulet über den alten Abam herr werden follte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel besser als die Katholiken seien, weil 10 wir im Beichtftuhl nichts Befonders zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schicklich mare, felbft wenn wir es thun wollten. Diefes lette war mir gar nicht recht: benn ich hatte die feltsamften religiösen Zweifel, die ich gern bei einer solchen Ge-15 legenheit berichtiget hätte. Da nun dieses nicht sein follte, fo verfaßte ich mir eine Beichte, die, indem fie meine Zustände wohl ausdrückte, einem verständigen Manne dasienige im Allgemeinen bekennen follte, was mir im Einzelnen zu fagen verboten war. Aber als 20 ich in das alte Barfüßer=Chor hineintrat, mich den wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welden die geiftlichen Herren sich zu diesem Acte einzufinden pflegten, als mir der Glöckner die Thur eröff= nete und ich mich nun gegen meinen geiftlichen Groß-25 bater in dem engen Raume eingesperrt sah, und er mich mit feiner schwachen näfelnden Stimme will= kommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Geiftes und Herzens, die wohl memorirte Beichtrede wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in der Berlegenheit das Buch auf, das ich in Händen hatte, und las daraus die erste beste kurze Formel, die so allgemein war, daß ein jeder sie ganz geruhig hätte aussprechen können. Ich empfing die Absolution und sentsernte mich weder warm noch kalt, ging den ans dern Tag mit meinen Eltern zu dem Tische des Herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so heiligen Handlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Übel her= 10 vor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen complicirten, auf Bibelfprüche, die mehrere Auslegun= gen zulaffen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen bergeftalt anfällt, daß es hypochondrische Zuftande nach fich zieht, und diese, bis zu ihrem höchsten Gipfel, 13 au firen Ideen steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die, bei einer gang verftandigen Sinnes= und Lebensweise, fich bon dem Gedanken an die Sunde in den heiligen Geift und von der Angst folche begangen zu haben nicht losmachen konnten. Gin glei= 20 ches Unheil brohte mir in der Materie von dem Abendmahl. Es hatte nämlich schon sehr früh der Spruch, daß einer, der das Sacrament unwürdig genieße, sich selbst das Gericht esse und trinke, einen ungeheuren Eindruck auf mich gemacht. Alles Furcht= 25 bare, was ich in den Geschichten der Mittelzeit von Gottesurtheilen, den feltsamsten Brüfungen durch glühendes Gifen, flammendes Feuer, ichwellendes Waffer gelesen hatte, selbst was uns die Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschuldigen wohl bekommt, den Schuldigen aufbläht und bersten macht, das alles stellte sich meiner Einbildungskrast dar und vereinigte ssich zu dem höchsten Furchtbaren, indem falsche Zussage, Heuchelei, Meineid, Gotteslästerung, alles bei der heiligsten Handlung auf dem Unwürdigen zu lasten schien, welches um so schrecklicher war, als ja niemand sich für würdig erklären durste, und man die Bergebung der Sünden, wodurch zuletzt alles außegeglichen werden sollte, doch auf so manche Weise bebingt fand, daß man nicht sicher war, sie sich mit Freiheit zueignen zu dürsen.

Dieser düstre Scrupel quälte mich dergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an furchtbarem Ansehen dadurch gewann und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung ganz und gar loszus winden suche. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden, den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunden selbst schämte, und zuletzt diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ.

Gellert hatte fich nach feinem frommen Gemüth

eine Moral aufgesett, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas, und sich badurch gegen das Bublicum auf eine ehrenvolle Weise seiner Pflicht entledigte. Gellerts Schriften waren so lange ichon das Fundament der deutschen sittlichen Cultur und jedermann 5 wünschte sehnlich jenes Werk gedruckt zu seben, und da dieses nur nach des auten Mannes Tode geschehen follte, so hielt man fich fehr glücklich, es bei seinem Leben von ihm felbst vortragen zu hören. Das phi= losophische Auditorium war in solchen Stunden ge= 10 brangt voll, und die schöne Seele, der reine Wille. die Theilnahme des edlen Mannes an unserem Wohl, feine Ermahnungen, Warnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Eindruck; allein er 15 hielt nicht lange nach, um so weniger als sich boch manche Spötter fanden, welche diese weiche und, wie fie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisen= ben Franzosen, der sich nach den Maximen und Gefin= 20 nungen des Mannes erkundigte, welcher einen fo un= geheuern Zulauf hatte. Als wir ihm den nöthigen Bericht gegeben, schüttelte er den Ropf und fagte lächelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes.

Und so wußte denn auch die gute Gesellschaft, die 25 nicht leicht etwas Würdiges in ihrer Nähe dulden kann, den sittlichen Einfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich zu verkümmern. Bald

wurde es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm befonders empfohlen maren, beffer als die übrigen Studirenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; bald 5 wurde es ihm als Eigennut und Repotismus angerechnet, daß er eben für diese jungen Männer einen Mittagstifch bei feinem Bruder einrichten laffen. Dieser, ein großer, ansehnlicher, derber, turz gebun= bener, etwas rober Mann follte Fechtmeifter gewesen 10 sein und, bei allzugroßer Nachsicht seines Bruders, bie edlen Tischgenoffen manchmal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder fich biefer jungen Leute annehmen zu muffen, und zerrte so den guten Namen des trefflichen Gellert dergeftalt bin 15 und wider, daß wir zulett, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm feben ließen; doch gruften wir ihn immer auf das beste, wenn er auf seinem gahmen Schimmel einhergeritten tam. Diefes Pferd hatte 20 ihm der Churfürst geschenkt, um ihn zu einer seiner Gefundheit fo nöthigen Bewegung zu verbinden; eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so rückte nach und nach der Zeitpunct heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an 25 den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweiseln, ja verzweiseln sollte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwoh= nern von Leipzig als fonft in meinem großväterlichen Saufe loben durfte. Sie hatten freilich die Sand des Arieges schwer gefühlt, und es war ihnen dekhalb 5 nicht zu verargen, daß sie von demienigen, der ihn begonnen und fortgesett, nicht bas Befte bachten. Sie wollten ihn daher wohl für einen vorzüglichen, aber teineswegs für einen großen Mann gelten laffen. fei keine Runft, fagten fie, mit großen Mitteln eini= 10 ges zu leisten; und wenn man weder Länder, noch Geld, noch Blut schone, so könne man zulett schon feinen Borfak ausführen. Friedrich habe fich in teinem seiner Plane und in nichts, was er sich eigent= lich vorgenommen, groß bewiesen. So lange es von 15 ihm abgehangen, habe er nur immer Fehler gemacht, und das Außerordentliche sei nur alsdann zum Borschein gekommen, wenn er genöthigt gewesen, eben diese Fehler wieder aut zu machen; und blok daber fei er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Menfch 20 fich dieselbige Gabe wünsche, die Tehler, die man häufig begehet, auf eine geschickte Weise wieder in's Gleiche zu bringen. Man durfe den fiebenjährigen Rrieg nur Schritt vor Schritt durchgeben, fo werde man finden, daß der König seine treffliche Armee 25 gang unnüger Weise aufgeopfert und felbst Schuld daran gewesen, daß diese verderbliche Fehde sich fo fehr in die Länge gezogen. Gin wahrhaft großer

Mann und Heerführer wäre mit seinen Feinden viel geschwinder fertig geworden. Sie hatten, um diese-Gesinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail anzusühren, welches ich nicht zu läugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Verehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Fürsten von Jusgend auf gewidmet hatte.

Wie mich nun die Einwohner von Leipzig um bas angenehme Gefühl brachten, einen großen Mann 10 Au verehren, so verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Zeit gewann, gar sehr die Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitburger hegte. Freund war einer der wunderlichsten Räuze, die es auf der Welt geben tann. Er hieß Behrifch und 15 befand sich als Hofmeister bei dem jungen Grafen Lindenau. Schon fein Außeres war fonderbar genug. Hager und wohlgebaut, weit in den Dreifigen, eine fehr große Nafe und überhaupt markirte Buge; eine Haartour, die man wohl eine Perrucke hatte nennen 20 können, trug er vom Morgen bis in die Nacht, klei= bete sich sehr nett und ging niemals aus, als ben Degen an der Seite und den hut unter dem Arm. Er war einer von den Menschen, die eine gang beson= bere Gabe haben, die Zeit zu verderben, oder vielmehr 25 die aus nichts etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben. Alles was er that, mußte mit Langsam= feit und einem gewiffen Unftand geschehen, den man affectirt hätte nennen können, wenn Behrisch nicht

ichon von Natur etwas Affectirtes in feiner Art ge= habt hätte. Er ähnelte einem alten Franzosen, auch sprach und schrieb er fehr gut und leicht französisch. Seine größte Luft war, fich ernsthaft mit poffenhaften Dingen zu beschäftigen, und irgend einen albernen s Einfall bis in's Unendliche zu verfolgen. So trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Theile seines Anzuges von verschiedenen Zeugen, und also auch Schattirungen waren, so konnte er Tage lang darauf finnen, wie er fich noch ein Grau mehr 10 auf den Leib schaffen wollte, und war glücklich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir baran gezweifelt oder es für unmöglich erklärt hatten. Alsdann hielt er uns lange Strafpredigten über unfern Mangel an Erfindungstraft und über unfern 15 Unglauben an feine Talente.

Übrigens hatte er gute Studien, war befonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen be= wandert und schrieb eine vortreffliche Hand. Mir war er sehr gewogen, und ich, der ich immer gewohnt 20 und geneigt war mit ältern Personen umzugehen, attachirte mich bald an ihn. Mein Umgang diente auch ihm zur besondern Unterhaltung, indem er Ber= gnügen daran fand, meine Unruhe und Ungeduld zu zähmen, womit ich ihm dagegen auch genug zu schaffen 25 machte. In der Dichtkunst hatte er daßjenige, was man Geschmack nannte, ein gewisses allgemeines Ur= theil über das Gute und Schlechte, das Mittelmäßige

und Zuläffige; doch war fein Urtheil mehr tadelnd, und er zerftörte noch den wenigen Glauben, den ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir hegte, burch lieblofe Anmerkungen, die er über die Schriften und 5 Gedichte diefes und jenes mit Wit und Laune voraubringen wufite. Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachficht auf und ließt mich gewähren; nur unter ber Bedingung, daß ich nichts follte drucken laffen. Er versprach mir dagegen, daß er diejenigen Stücke, 10 die er für aut hielt, felbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit zu dem größtmöglichften Beitverberb. Denn ebe er bas rechte Papier finden, ehe er mit sich über das Format einig werden konnte, 15 ehe er die Breite des Randes und die innere Form ber Schrift bestimmt hatte, ehe die Rabenfedern her= beigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben war, vergingen ganze Wochen, ohne daß auch das Min= beste geschehen wäre. Mit eben solchen Umftanden 20 begab er sich denn jedesmal an's Schreiben, und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuscript zusammen. Die Titel der Gedichte waren Fractur, die Verse selbst von einer stehenden fächfischen Sandschrift, an dem Ende eines jeden Ge= 25 dichtes eine analoge Vignette, die er entweder irgend= wo ausgewählt oder auch wohl selbst erfunden hatte. wobei er die Schraffuren der Holzschnitte und Drucker= ftode, die man bei folder Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen wußte. Mir diese Dinge, indem er fortrückte, vorzuzeigen, mir das Glück auf eine komisch = pathetische Weise vorzurühmen, daß ich mich in so vortrefflicher Sandschrift verewigt sah, und awar auf eine Art, die keine Druckerbresse zu erreichen 5 im Stande fei, gab abermals Beranlaffung, die fconften Stunden durchzubringen. Indessen war sein Umgang wegen der schönen Kenntniffe, die er befaß, boch immer im Stillen lehrreich, und, weil er mein unruhiges heftiges Wesen zu dämpfen wußte, auch 10 im sittlichen Sinne für mich ganz heilsam. hatte er einen gang besonderen Widerwillen gegen alles Robe, und feine Spage waren durchaus barock, ohne jemals in's Derbe oder Triviale zu fallen. Gegen seine Landsleute erlaubte er fich eine fragen= 15 hafte Abneigung, und schilderte was sie auch vornehmen mochten, mit luftigen Zügen. Befonders war er unerschöpflich, einzelne Menschen komisch barzu= stellen; wie er denn an dem Auferen eines jeden etwas auszusehen fand. So konnte er sich, wenn 20 wir zusammen am Tenfter lagen, Stunden lang beschäftigen, die Vorübergehenden zu recenfiren und, wenn er genugsam an ihnen getadelt, genau und umständlich anzuzeigen, wie fie sich eigentlich hätten fleiden sollen, wie sie gehen, wie sie sich betragen 25 müßten, um als ordentliche Leute zu erscheinen. Der= gleichen Borfcbläge liefen meiftentheils auf etwas Un= gehöriges und Abgeschmacktes hinaus, fo daß man

nicht sowohl lachte über das, wie der Mensch ausfah, fondern darüber, wie er allenfalls hätte auß= sehen können, wenn er verrückt genug gewesen ware. fich zu verbilden. In allen folden Dingen ging er 5 ganz unbarmherzig zu Werk, ohne daß er nur im mindesten boshaft gewesen wäre. Dagegen mußten wir ihn von unserer Seite zu qualen, wenn wir ver= ficherten, daß man ihn nach seinem Außeren wo nicht für einen frangösischen Tangmeifter, doch wenig= 10 ftens für den akademischen Sprachmeister ansehen müsse. Dieser Vorwurf war denn gewöhnlich das Sianal zu ftundenlangen Abhandlungen, worin er den himmelweiten Unterschied herauszusehen pflegte, der zwischen ihm und einem alten Franzosen ob-15 walte. Hierbei bürdete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Vorschläge auf, die wir ihm zur Ber= änderung und Modificirung seiner Garderobe hätten thun können.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um befto eifriger trieb, als die Abschrift schöner und sorgfältiger vorrückte, neigte sich nunmehr gänzlich zum Natürlichen, zum Wahren; und wenn die Gegenstände auch nicht immer bedeutend sein konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr als mein Freund mir öfters zu bedenken gab, was das heißen wolle, einen Bers mit der Rabenseder und Tusche auf holländisch Papier schreisben, was dazu für Zeit, Talent und Anstrengung

gehöre, die man an nichts Leeres und Überflüffiges verschwenden dürfe. Dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges Seft aufzuschlagen und umftändlich außein= ander zu feten, was an dieser oder jener Stelle nicht ftehen dürfe, und uns glücklich zu preisen, daß es 5 wirklich nicht da stehe. Er sprach hierauf mit großer Berachtung von der Buchdruckerei, agirte den Seter, spottete über deffen Gebärden, über das eilige Sinund Wiederareifen, und leitete aus diesem Manoeuvre alles Unglück der Literatur her. Dagegen erhob er 10 ben Anstand und die edle Stellung eines Schreiben= ben, und fette fich sogleich hin, um fie uns vorzu= zeigen, wobei er uns denn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach seinem Beispiel und Mufter eben fo am Schreibtisch betrügen. Nun kam er wieder auf 15 ben Contraft mit dem Setzer zurück, kehrte einen angefangenen Brief das Oberfte zu unterft, und zeigte wie unanständig es sei, etwa von unten nach oben, ober von der Rechten zur Linken zu ichreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man 20 ganze Bände anfüllen könnte.

Mit solchen unschädlichen Thorheiten vergeubeten wir die schöne Zeit, wobei keinem eingefallen wäre, daß aus unserm Areis zufällig etwas ausgehen würde, welches allgemeine Sensation erregen und uns 25 nicht in den besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige

Anleitung im prosaischen und poetischen Stil zu geben, so that er es privatissime nur wenigen, unter die wir uns nicht zählen durften. Die Lücke, die fich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte 5 Professor Clodius auszufüllen, der sich im Literari= schen, Kritischen und Voetischen einigen Ruf erworben hatte und als ein junger, munterer, zuthätiger Mann, sowohl bei der Akademie als in der Stadt viel Freunde fand. Un die nunmehr von ihm übernom= 10 mene Stunde wies uns Gellert felbst, und was die Hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur das Einzelne, corrigirte gleich= falls mit rother Tinte, und man befand sich in Gesellschaft von lauter Fehlern, ohne eine Aussicht 15 zu haben, worin das Rechte zu suchen sei? Ich hatte ihm einige von meinen kleinen Arbeiten gebracht, bie er nicht übel behandelte. Allein gerade zu jener Beit schrieb man mir bon Saufe, daß ich auf die Hochzeit meines Oheims nothwendig ein Gedicht lie-20 fern muffe. Ich fühlte mich fo weit von jener leichten und leichtfertigen Periode entfernt, in welcher mir ein Uhnliches Freude gemacht hätte, und da ich ber Lage felbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich meine Arbeit mit äußerlichem Schmuck auf bas 25 befte herauszuftuten. Ich versammelte daher den gangen Olymp, um über die Heirath eines Frankfurter Rechtsgelehrten zu rathschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum Feste eines solchen

Shrenmanns wohl schickte. Benus und Themis hatten sich um seinetwillen überworfen; doch ein schelmischer Streich, den Amor der letzteren spielte, ließ jene den Proceß gewinnen, und die Götter entschieden für die Heirath.

Die Arbeit mikfiel mir keineswegs. 3ch erhielt von Saufe darüber ein ichones Belobungsichreiben, bemühte mich mit einer nochmaligen auten Abschrift und hoffte meinem Lehrer doch auch einigen Beifall abzunöthigen. Allein hier hatte ich's ichlecht getrof= 10 Er nahm die Sache ftreng, und indem er das Parodiftische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, fo erklärte er den großen Aufwand von göttlichen Mitteln zu einem so geringen mensch= lichen Zweck für äußerst tadelnswerth, verwies den 15 Gebrauch und Migbrauch folder mythologischen Fi= auren als eine falfche, aus vedantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit, fand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig, und hatte zwar im Einzelnen der rothen Tinte nicht geschont, versicherte jedoch, daß 20 er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stücke wurden zwar anonym vorgelesen und recensirt; allein man paßte einander auf, und es blieb kein Geheimniß, daß diese verunglückte Göt= terversammlung mein Werk gewesen sei. Da mir je= 25 doch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunct annahm, ganz richtig zu sein schien, und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheingestalten waren, so

verwünschte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit find Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in mei= nen kleinen Gedichten allenfalls auftreten.

15 Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Zielsscheiben seines Wißes erlesen hatte, stand gerade Closdius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen 10 heftig, etwas fahrig in seinen Außerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Mitbürgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und der schönen Hoffnungen die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gedichte, welsche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramler'schen Gedichte mit einem majestätischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Einbildungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Poesie übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gedichte mußten wir nun oft schön gedruckt und höchlich gelobt vor uns sehen, und wir fanden es höchst anstößig, daß er, der uns die heidnischen Götter verkümmert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus griechischen und römischen Wort= 5 sprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wieder= kehrenden Ausdrücke prägten sich sest in unser Gedächt= niß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohl= gärten den trefflichsten Kuchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraft= und Machtworte in ein 10 Gedicht an den Kuchendäcker Hendel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrie= ben wurde.

D Benbel, beffen Ruhm bom Gub gum Rorben reicht. Bernimm ben Baan, ber zu beinen Ohren fteiat! Du badft, was Gallier und Britten emfig fuchen, Mit ichopfrischem Genie, originelle Ruchen. Des Raffees Ocean, ber fich vor bir ergieft, Ift füßer als ber Saft, ber vom Hymettus fließt. Dein Saus, ein Monument, wie wir den Rünften lohnen, Umhangen mit Trophä'n, erzählt ben Nationen: Much ohne Diabem fant Benbel hier fein Glud. Und raubte dem Cothurn gar manch Achtgroschenstück. Glangt beine Urn' bereinft in majeftat'ichem Pompe, Dann weint ber Patriot an beiner Ratakombe. Doch leb'! bein Torus fei von edler Brut ein Reft, Steh' hoch wie ber Olymp, wie ber Parnaffus fest! Rein Phalang Griechenlands mit romifchen Balliften Bermög' Germanien und Benbeln zu bermuften,

20

25

30

Dein Wohl ift unfer Stold, bein Leiden unfer Schmerd, Und Hendels Tempel ift ber Mufenföhne Herz.

Dieses Gedicht ftand lange Zeit unter fo vielen anderen, welche die Wände jener Zimmer verunzierten. 5 ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir uns genua= fam daran eraökt hatten, veraaken es ganz und gar über anderen Dingen. Geraume Zeit hernach trat Clodius mit feinem Medon hervor, deffen Weisheit, Grokmuth und Tugend wir unendlich lächerlich fan-10 den, fo fehr auch die erfte Vorstellung des Stücks beklatscht wurde. Ich machte gleich Abends, als wir aufammen in unfer Weinhaus kamen, einen Prolog in Anittelberfen, wo Arlekin mit zwei großen Sacken auftritt, fie an beibe Seiten des Profceniums ftellt 15 und nach verschiedenen vorläufigen Spagen den Bu= ichauern vertraut, daß in den beiden Säcken moralisch= äfthetischer Sand befindlich sei, den ihnen die Schauspieler fehr häufig in die Augen werfen würden. Der eine sei nämlich mit Wohlthaten gefüllt, die nichts 20 kosteten, und der andere mit prächtig ausgedrückten Gefinnungen, die nichts hinter fich hätten. Er entfernte sich ungern und kam einigemal wieder, er= mahnte die Zuschauer ernftlich, sich an seine Warnung zu kehren und die Augen zuzumachen, erinnerte sie, 25 wie er immer ihr Freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was dergleichen Dinge mehr waren. Dieser Brolog wurde auf der Stelle von Freund Horn im Zimmer gespielt, doch blieb der Spaß gang unter uns, es ward nicht einmal eine Abschrift genommen und das Bavier verlor fich balb. Horn jedoch, der ben Arlekin gang artig vorgestellt hatte, ließ sich's einfallen, mein Gedicht an Hendel um mehrere Berfe au erweitern und es aunächst auf den Medon au be= 5 ziehen. Er las es uns vor, und wir konnten keine Freude daran haben, weil wir die Zufäte nicht eben geistreich fanden, und das erfte, in einem gang anderen Sinn geschriebene Gebicht uns entstellt vorkam. Der Freund, unzufrieden über unfere Gleichaultiakeit, 10 ja unferen Tadel, mochte es andern vorgezeigt haben, die es neu und luftig fanden. Run machte man Abichriften davon, benen der Ruf des Clodius'ichen Mebons fogleich eine schnelle Publicität verschaffte. All= gemeine Migbilligung erfolgte hierauf, und die Ur= 15 heber (man hatte bald erfahren, daß es aus unserer Clique hervorgegangen war) wurden höchlich getadelt: benn feit Cronegks und Rosts Angriffen auf Gott= sched war dergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher schon zurückgezogen, und 20 nun befanden wir uns gar im Falle der Schuhn gegen die übrigen Bögel. Auch in Dresden mochte man die Sache nicht gut finden, und fie hatte für uns wo nicht unangenehme, doch ernfte Folgen. Der Graf Lindenau war schon eine Zeit lang mit dem 25 Hofmeister seines Sohns nicht gang zufrieden. obgleich der junge Mann keineswegs vernachläffigt wurde und Behrisch sich entweder in dem Zimmer

bes jungen Grafen oder wenigstens daneben hielt, wenn die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben. die Collegia mit ihm sehr ordentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch denselben auf 5 allen Spaziergängen begleitete, fo waren wir andern boch auch immer in Apels Haufe zu finden und zogen · mit, wenn man luftwandelte; das machte schon einiges Auffehen. Behrisch gewöhnte fich auch an uns. gab zulett meistentheils Abends gegen neun Uhr seinen 10 Zögling in die Hände des Kammerdieners und suchte uns im Weinhaufe auf, wohin er jedoch niemals anders als in Schuben und Strümpfen, den Degen an der Seite und gewöhnlich den hut unter'm Urm zu kommen pflegte. Die Späße und Thorheiten, die 15 er insgemein angab, gingen in's Unendliche. hatte 3. B. einer unserer Freunde die Gewohnheit punct Zehne wegzugeben, weil er mit einem hübschen Kinde in Verbindung stand, mit welchem er sich nur um diese Zeit unterhalten konnte. Wir vermißten 20 ihn ungern, und Behrisch nahm sich eines Abends, wo wir fehr veranügt zusammen waren, im Stillen vor, ihn dießmal nicht wegzulaffen. Mit dem Schlage zehn ftand jener auf und empfahl sich. Behrisch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, 25 weil er gleich mitgehen wolle. Run begann er auf bie anmuthigfte Weise erft nach feinem Degen ju suchen, der doch gang bor den Augen stand, und ge= bardete fich bei'm Anschnallen deffelben fo ungeschickt, baß er damit niemals zu Stande kommen konnte. Er machte es auch anfangs so natürlich, daß niemand ein Arges dabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variiren, zuletzt weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Seite, bald zwischen die Beine kam, so sentskand ein allgemeines Gelächter, in das der Forteilende, welcher gleichfalls ein lustiger Geselle war, mit einstimmte, und Behrisch so lange gewähren ließ, bis die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erst eine gemeinsame Lust und vergnügliche Unterhaltung 10 bis tief in die Nacht erfolgte.

Unglücklicher Weise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen anderen Sang zu einigen Mädchen, welche beffer waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Ruf nicht gefördert werden konnte. 15 Man hatte uns manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unfern Spaziergang bahin, wenn der junge Graf babei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Bater zulett berichtet worden sein: genug er suchte auf eine glimpfliche Weise 20 ben Hofmeifter los zu werden, dem es jedoch zum Glud gereichte. Sein gutes Außere, seine Renntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszusegen wußte, hatten ihm die Neigung und Achtung vorzüglicher Verfonen erworben, auf deren 25 Empfehlung er zu dem Erbprinzen von Deffau als Erzieher berufen wurde, und an dem Sofe eines in jeder Rückficht trefflichen Fürsten ein folides Glück fand.

Der Verluft eines Freundes, wie Behrifch, mar für mich von der größten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bildete, und feine Gegenwart war nöthig, wenn das einigermaßen für die Societät Frucht 5 bringen follte, was er an mich zu wenden für aut gefunden hatte. Er wufte mich zu allerlei Artigem und Schicklichem zu bewegen, was gerade am Plak war, und meine geselligen Talente berauszuseken. Weil ich aber in folden Dingen teine Selbstständigkeit er= 10 worben hatte, so fiel ich gleich, da ich wieder allein war, in mein wirriges ftorrisches Wesen zurück, welches immer zunahm je unzufriedner ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir zufrieden fei. Mit der willfürlichsten 15 Laune nahm ich übel auf, was ich mir hätte zum Bortheil rechnen können, entfernte manchen dadurch. mit dem ich bisher in leidlichem Berhältniß geftan= den hatte, und mußte bei mancherlei Widerwärtig= keiten, die ich mir und andern, es sei nun im Thun 20 ober Unterlaffen, im Zuviel oder Zuwenig zugezogen hatte, von Wohlwollenden die Bemerkung hören, daß es mir an Erfahrung fehle. Das Gleiche fagte mir wohl irgend ein Gutdenkender, der meine Productionen fah, besonders wenn fie fich auf die Außenwelt be-25 zogen. 3ch beobachtete diese so gut ich konnte, fand aber daran wenig Erbauliches, und mußte noch immer genug von dem Meinigen hinzuthun, um fie nur erträglich zu finden. Auch meinem Freunde Behrisch Goethes Werte. 27. 8b. 10

hatte ich manchmal zugesett, er solle mir deutlich machen, was Erfahrung sei? Weil er aber voller Thorheiten steckte, so vertröstete er mich von einem Tage zum andern und eröffnete mir zulett, nach großen Borbereitungen: die wahre Erfahrung fei gang 5 eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend erfahren müffe. Wenn wir ihn nun hierüber äußerst ausschalten und zur Rede setten. so versicherte ex. hinter diesen Worten stecke ein großes Geheimnif, das wir alsdann erft begreifen würden, 10 wenn wir erfahren hätten, - und immer so weiter: benn es koftete ihm nichts, Biertelftunden lang fo fortzusprechen: da denn das Erfahren immer erfahrner und zulett zur wahrhaften Erfahrung werden würde. Wollten wir über solche Possen verzweifeln, so be= 15 theuerte er, daß er diese Art sich deutlich und ein= brudlich zu machen, von den neuften und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerkfam gemacht, wie man eine ruhige Ruhe ruhen und wie die Stille im Stillen immer ftiller werden fonnte.

Zufälliger Weise rühmte man in guter Gesellschaft einen Officier, der sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohlbenkenden und ersahrnen Mann, der den siebenjährigen Krieg mitgesochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworben habe. Es zfiel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öfters mit einander. Der Begriff von Ersahrung war beinah six in meinem Gehirne geworden, und

das Bedürfniß, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmüthig wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gefolg meiner Fragen, setwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zuletzt wenig Bessers herauskam als, daß die Erfahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wünsche und Vorsätze unerreichbar seien, und daß man denzenigen, welcher dergleichen Grillen hege und sie mit Lebhaftigkeit äußere, vornehmlich für einen unerfahrnen Menschen halte.

Da er jedoch ein wackerer tüchtiger Mann war. so verficherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch 15 nicht ganz aufgegeben, und befinde fich bei dem wenigen Glaube, Liebe und Hoffnung, mas ihm übrig geblieben, noch gang leidlich. Er mußte mir darauf vieles bom Rrieg erzählen, bon der Lebensweise im Weld, von Scharmüteln und Schlachten, befonders infofern 20 er Antheil daran genommen; da denn diese ungeheue= ren Greigniffe, indem fie auf ein einzelnes Individuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen ge= wannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der furz vorher beftandenen Sofverhält= 25 nisse, welche gang mährchenhaft zu sein schienen. 3ch hörte von der körperlichen Stärke Augusts des Zweiten, den vielen Kindern deffelben und feinem unge= heuren Aufwand, sodann von des Nachfolgers Kunft=

10\*

und Sammlungsluft, vom Grafen Brühl und deffen gränzenloser Prunkliebe, deren Einzelnes beinahe ab= geschmackt erschien, von so viel Festen und Pracht= ergößungen, welche sämmtlich durch den Einfall Fried= richs in Sachsen abgeschnitten worden. Nun lagen s die königlichen Schlösser zerstört, die Brühl'schen Herrlichkeiten vernichtet, und es war von allem nur ein sehr beschädigtes herrliches Land übrig ge= blieben

Als er mich über jenen unfinnigen Genuß des 10 Glücks verwundert, und sodann über das erfolgte Un= gluck betrübt fah, und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Antheil nehmen folle, fo fühlte ich große 15 Luft, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte und recht angelegentlich bat, ich möchte mich, bis auf weiteres, immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen fo viel als möglich 20 abzulehnen fuchen, wenn fie fich mir aufdringen foll= ten. Ginft aber, als wieder im Allgemeinen die Rede von Erfahrung war, und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Ropf und sagte: da fieht man, wie es 25 mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen find! Diese da klingen so nedisch, ja so albern, daß es fast unmöglich scheinen dürfte, einen vernünftigen Sinn

hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Bersuch machen.

Und als ich in ihn drang, versetzte er mit seiner verständig heitern Weise: wenn Sie mir erlauben, 5 indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Ersahrung nichts anderes sei, als daß man erfährt, was man nicht zu ersahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens 10 hinausläuft.

Achtes Buch.

Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Behrisch unendlich verschieden, konnte doch in einem gewiffen Sinne mit ihm verglichen werden; ich meine Desern, welcher auch unter diejenigen Menschen 5 gehörte, die ihr Leben in einer bequemen Geschäftigkeit Seine Freunde felbst bekannten im hinträumen. Stillen, daß er, bei einem fehr schönen Naturell, seine jungen Jahre nicht in genugsamer Thätigkeit ver= wendet, deswegen er auch nie dahin gelangt sei, die 10 Kunft mit vollkommner Technik auszuüben. schien ein gewiffer Fleiß feinem Alter vorbehalten zu fein, und es fehlte ihm die vielen Jahre, die ich ihn kannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamkeit. Er hatte mich gleich den ersten Augenblick fehr an sich 15 gezogen; schon seine Wohnung, wundersam und ah= nungsvoll, war für mich höchst reizend. In dem alten Schlosse Pleißenburg ging man rechts in der Ece eine erneute heitre Wendeltreppe hinauf. Die Säle der Zeichenakademie, deren Director er war, fand man 20 fodann links, hell und geräumig; aber zu ihm felbst gelangte man nur durch einen engen dunklen Bang, an beffen Ende man erft den Eintritt zu feinen Zimmern fuchte. zwischen deren Reihe und einem weitläufigen Kornboden man fo eben hergegangen war. Das erfte Gemach war mit Bilbern geschmückt aus der späteren italiänischen Schule, von Meistern, deren Anmuth er höchlich zu preisen pflegte. Da ich Brivatstunden mit 5 einigen Sdelleuten bei ihm genommen hatte, fo war uns erlaubt, hier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in sein daranstokendes inneres Kabinett. welches zugleich seine wenigen Bücher, Runft- und Naturaliensammlungen und was ihn sonst zunächst 10 interessiren mochte, enthielt. Alles war mit Geschmack, einfach und dergestalt geordnet, daß der kleine Raum fehr vieles umfaßte. Die Möbeln, Schränke, Bortefeuilles elegant ohne Ziererei oder Überfluß. So war auch das Erste was er uns empfahl und worauf er 15 immer wieder zurücktam, die Ginfalt in allem, was Kunft und Handwerk vereint hervorzubringen berufen Als ein abgesagter Reind des Schnörkel= und Muschelwesens und des ganzen barocken Geschmacks zeigte er uns dergleichen in Rupfer gestochne und ge= 20 zeichnete alte Mufter im Gegenfat mit befferen Berzierungen und einfacheren Formen der Möbeln fowohl als anderer Zimmerumgebungen, und weil alles um ihn her mit diesen Maximen übereinstimmte, so mach= ten die Worte und Lehren auf uns einen guten und 25 bauernben Eindruck. Auch außerdem hatte er Gelegen= beit, uns seine Gefinnungen praktisch seben zu laffen, indem er sowohl bei Brivat= als Regimentspersonen

in autem Unsehen stand und bei neuen Bauten und Beränderungen um Rath gefragt wurde. Überhaupt schien er geneigter zu sein, etwas gelegentlich, zu einem gemiffen 3med und Gebrauch zu verfertigen, als daß 5 er für sich bestehende Dinge, welche eine größere Vollendung verlangen, unternommen und ausgearbeitet hätte; beghalb er auch immer bereit und zur Sand war, wenn die Buchhändler größere und kleinere Aupfer au irgend einem Werk verlangten; wie benn die Big= 10 netten zu Winckelmanns ersten Schriften bon ihm radirt find. Oft aber machte er nur fehr ftiggenhafte Beichnungen, in welche fich Gepfer gang gut zu schicken verftand. Seine Figuren hatten durchaus etwas AUgemoines, um nicht zu fagen Ideelles. Seine Frauen 15 waren angenehm und gefällig, seine Kinder naib genug; nur mit den Männern wollte es nicht fort, die, bei seiner zwar geistreichen, aber doch immer nebulistischen und zugleich abbrevirenden Manier, meiftentheils das Ansehen von Lazzaroni erhielten. Da er seine Com-20 positionen überhaupt weniger auf Form, als auf Licht, Schatten und Massen berechnete, so nahmen sie fich im Ganzen gut aus; wie denn alles, was er that und her= vorbrachte, von einer eignen Grazie begleitet war. Weil er nun dabei eine eingewurzelte Neigung jum Bedeuten= 25 den, Allegorischen, einen Nebengedanken Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, fo gaben seine Werke immer etwas zu finnen und wurden vollständig durch einen Begriff, da fie es der Kunst und der Ausführung nach nicht fein konnten. Diese Richtung, welche immer gefährlich ift, führte ihn manchmal bis an die Granze des auten Geschmacks, wo nicht gar barüber hinaus. Seine Absichten suchte er oft durch die wunderlichsten Einfälle und durch grillenhafte 5 Scherze zu erreichen; ja seinen besten Arbeiten ift stets ein humoriftischer Unftrich verliehen. War das Publi= cum mit folden Dingen nicht immer zufrieden, fo rächte er sich durch eine neue, noch wunderlichere Schnurre. So stellte er später in dem Vorzimmer des 10 aroken Concertsagles eine ideale Frauenfigur seiner Art vor, die eine Lichtschere nach einer Kerze hinbewegte, und er freute sich aukerordentlich, wenn er veranlassen tonnte, daß man über die Frage ftritt, ob diefe felt= same Muse das Licht zu puten oder auszulöschen ge= 15 benke? wo er denn allerlei neckische Beigedanken schel= misch hervorblicken liek.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Zeit das größte Aufsehen, in welchem sein Vorshang, da er noch ganz neu war, gewiß eine außers vordentlich liebliche Wirkung that. Deser hatte die Musen aus den Wolken, auf denen sie bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erde versseht. Einen Vorhof zum Tempel des Ruhms schmückten die Statuen des Sophokles und Aristophanes, um 25 welche sich alle neueren Schauspieldichter versammelten. Hier nun waren die Göttinnen der Künste gleichfalls gegenwärtig und alles würdig und schön. Nun aber

tommt das Wunderliche! Durch die freie Mitte sah man das Portal des fernstehenden Tempels, und ein Mann in leichter Jacke ging zwischen beiden obgedachten Gruppen, ohne sich um sie zu bekümmern, hindurch, s gerade auf den Tempel los; man sah ihn daher im Rücken, er war nicht besonders ausgezeichnet. Dieser nun sollte Shakespearen bedeuten, der ohne Borgänger und Nachfolger, ohne sich um die Muster zu bekümmern, auf seine eigne Hand der Unsterblichkeit entgegengehe.

10 Auf dem großen Boden über dem neuen Theater ward dieses Werk vollbracht. Wir versammelten uns dort oft um ihn, und ich habe ihm daselbst die Aushängebogen von Musarion vorgelesen.

Was mich betraf, so rückte ich in Ausübung der Kunst keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmack; aber seine eigne Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenständen der Aunst und Natur auch nur hindämmerte, hätte zu einer strengen und ent= schiedenen Ausübung anleiten sollen. Bon den Gessichtern und Körpern selbst überlieserte er uns mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten, und verlangte, wir sollten sie in uns lebendig werden lassen. Das wäre denn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht bloß Ansänger vor sich gehabt hätte. Konnte man ihm daher ein vorzügliches Talent zum Unterricht wohl absprechen, so

mußte man dagegen bekennen, daß er fehr gescheidt und weltklug fei, und daß eine glückliche Gewandtheit des Geiftes ihn, in einem höhern Sinne, recht eigentlich zum Lehrer qualificire. Die Mängel, an benen jeder litt, fah er recht aut ein; er verschmähte jedoch, sie direct zu s rügen, und deutete vielmehr Lob und Tadel indirect fehr lakonisch an. Nun mußte man über die Sache denken und kam in der Einsicht schnell um vieles weiter. So hatte ich z. B. auf blaues Bapier einen Blumenstrauß. nach einer vorhandenen Vorschrift, mit schwarzer und 10 weißer Kreide sehr forgfältig ausgeführt, und theils mit Wischen, theils mit Schraffiren das kleine Bild hervorzuheben gesucht. Nachdem ich mich lange derae= stalt bemüht, trat er einstens hinter mich und sagte: Mehr Bavier! worauf er sich sogleich entfernte. 15 Mein Nachbar und ich zerbrachen uns den Kopf, mas bas heißen könne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genug um fich her. Nachbem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich seinen Sinn zu treffen, wenn wir bemerkten, daß ich durch 20 das Ineinanderarbeiten des Schwarzen und Weißen den blauen Grund gang zugedeckt, die Mitteltinte zerftort und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem Fleiß hervorgebracht hatte. Übrigens ermangelte er nicht, uns von der Verspective, von Licht und Schatten 25 zwar genugsam, doch immer nur so zu unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung der überlieferten Grundfate zu treffen.

Wahrscheinlich war seine Absicht, an uns, die wir doch nicht Künstler werden sollten, nur die Einsicht und den Geschmack zu bilden, und uns mit den Erfordernissen eines Kunstwerks bekannt zu machen, ohne gestade zu verlangen, daß wir es hervorbringen sollten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war: denn es machte mir nichts Vergnügen als was mich anslog, so wurde ich nach und nach wo nicht lässig doch mißmuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gedachte.

Bu jener Zeit war das Leben der Mahler von D'Argenville in's Deutsche übersett; ich erhielt es gang frisch und ftudirte es emfig genug. Diek ichien Defern 15 zu gefallen, und er verschaffte uns Gelegenheit, aus ben großen Leipziger Sammlungen manches Portefeuille zu sehen, und leitete uns dadurch zur Geschichte ber Kunft ein. Aber auch diese Übungen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn 20 haben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Rünftlern behandelt fah, erweckten das poetische Talent in mir, und wie man ja wohl ein Rupfer zu einem Gedicht macht, fo machte ich nun Gedichte zu den Rupfern und Zeichnungen, indem ich mir die 25 darauf vorgestellten Personen in ihrem vorhergebenden und nachfolgenden Zustande zu vergegenwärtigen, bald auch ein kleines Lied, das ihnen wohl geziemt hatte, zu bichten wußte, und so mich gewöhnte, die Rünfte in

Berbindung mit einander zu betrachten. Ja selbst die Fehlgriffe, die ich that, daß meine Gedichte manchmal beschreibend wurden, waren mir in der Folge, als ich zu mehrerer Besinnung kam, nüglich, indem sie mich auf den Unterschied der Künste ausmerksam machten. 5 Bon solchen kleinen Dingen standen mehrere in der Sammlung, welche Behrisch veranstaltet hatte; es ist aber nichts davon übrig geblieben.

Das Kunst= und Geschmackselement, worin Oeser lebte, und auf welchem man selbst, in sosern man ihn 10 sleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder abwesender Männer erinnerte, mit denen er in Berhältniß gestanden hatte, oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er jemanden 15 einmal seine Achtung geschenkt, unveränderlich in dem Betragen gegen denselben blieb, und sich immer gleich geneigt erwies.

Nachdem wir unter den Franzosen vorzüglich Cah= luß hatten rühmen hören, machte er uns auch mit deut= 20 schen, in diesem Fache thätigen Männern bekannt. So erfuhren wir, daß Prosessor Christ als Liebhaber, Sammler, Kenner, Mitarbeiter, der Kunst schöne Dienste geleistet, und seine Gelehrsamkeit zu wahrer Förderung derselben angewendet habe. Heineke da= 25 gegen durfte nicht wohl genannt werden, theils weil er sich mit den allzukindlichen Ansängen der deutschen Kunst, welche Deser wenig schätzte, gar zu emsig abgab,

theils weil er einmal mit Winckelmann unfäuberlich verfahren war, welches ihm denn niemals verziehen werden konnte. Auf Libverts Bemühungen jedoch ward unsere Aufmerksamkeit kräftig hingeleitet, indem 5 unser Lehrer das Berdienst derselben genugsam heraus= zuseten wußte. Denn obgleich, sagte er, die Statuen und größeren Bildwerke Grund und Gipfel aller Runft= fenntniß blieben, fo feien fie doch fowohl im Original, als Abguß selten zu sehen, dahingegen durch Lippert 10 eine kleine Welt von Gemmen bekannt werde, in welcher ber Alten faglicheres Berdienft, glückliche Erfindung, zwedmäßige Zusammenftellung, geschmachvolle Behandlung, auffallender und begreiflicher werde, auch bei so großer Menge die Vergleichung eber möglich fei. In-15 dem wir uns nun damit so viel als erlaubt war be= schäftigten, so wurde auf das hohe Kunstleben Winckel= manns in Italien hingebeutet, und wir nahmen deffen erfte Schriften mit Andacht in die Sande: benn Defer hatte eine leidenschaftliche Berehrung für ihn, die er 20 uns gar leicht einzuflößen vermochte. Das Proble= matische jener kleinen Auffähe, die sich noch dazu durch Fronie felbst verwirren und sich auf gang specielle Meinungen und Ereignisse beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entziffern; allein weil Defer viel Ginfluß 25 darauf gehabt, und er das Evangelium des Schönen, mehr noch des Geschmackvollen und Angenehmen auch uns unabläffig überlieferte, fo fanden wir den Sinn im Allgemeinen wieder und dünkten uns bei folchen Goethes Werfe. 27. Bb.

Auslegungen um besto sicherer zu gehen, als wir es für kein geringes Glück achteten, aus berselben Quelle zu schöpfen, aus der Winckelmann seinen ersten Durst gestillt hatte.

Giner Stadt tann fein größeres Blud begegnen, 5 als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgefinnte, ichon gebildete Männer dafelbft neben einander wohnen. Diesen Vorzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Ent= aweiungen des Urtheils hervorgethan hatten. Huber, 10 Rupferstichsammler und wohlgeübter Kenner, hatte noch außerdem das dankbar anerkannte Berdienft, daß er den Werth der deutschen Literatur auch den Frangofen bekannt zu machen gedachte; Kreuchauf, Liebhaber mit geübtem Blick, der, als Freund der ganzen Runft= 15 focietät, alle Sammlungen für die feinigen ansehen konnte: Winkler, der die einfichtsvolle Freude, die er an feinen Schäten begte, febr gern mit andern theilte; mancher andere, der sich anschloß, alle lebten und wirften nur in Einem Sinne, und ich wüßte mich 20 nicht zu erinnern, so oft ich auch wenn sie Kunst= werke durchsahen beiwohnen durfte, daß jemals ein Zwiefpalt entstanden mare: immer tam, billiger Weise, die Schule in Betracht, aus welcher der Künftler hervorgegangen, die Zeit, in der er gelebt, das befon= 25 dere Talent, das ihm die Natur verliehen und der Grad, auf welchen er es in der Ausführung gebracht. Da war keine Vorliebe weder für geiftliche noch für

weltliche Gegenstände, für ländliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die Frage war immer nach dem Kunstgemäßen.

Ob sich nun gleich diese Liebhaber und Sammler, 5 nach ihrer Lage, Sinnesart, Vermögen und Gelegen= heit, mehr gegen die niederländische Schule richteten, so ward doch, indem man sein Auge an den unendlichen Verdiensten der nordwestlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blick nach Südosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eignen versäumte, mich in demjenigen begründen, worin ich die größte Zustriedenheit meines Lebens sinden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Oesers Wohnung, nicht weniger die Winkler'sche und Richter'sche

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläufig unterrichtet wird, und welchem 25 das schwerste Geschäft, das alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage befinden. Ich sah mich daher mit andern sehn= suchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die uns denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig waren.

Auf aweierlei Beise kann der Geist höchlich erfreut werden, durch Anschauung und Begriff. Aber jenes erfordert einen würdigen Gegenftand, der nicht immer 5 bereit, und eine verhältnismäßige Bilbung, ju der man nicht gerade gelangt ift. Der Begriff hingegen will nur Empfänglichkeit, er bringt den Inhalt mit, und ift felbst das Werkzeug der Bildung. Daher war uns jener Lichtstrahl höchst willkommen, den der vor= 10 trefflichste Denker durch duftre Wolken auf uns herab-Man muß Jüngling sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Leffings Laokoon auf uns ausübte, indem diefes Werk uns aus der Region eines kummerlichen Anschauens in die freien Gefilde 15 bes Gebankens hinrif. Das fo lange migverftanbene: ut pictura poesis, war auf einmal beseitigt, der Unter= schied der bildenden und Redekunfte klar, die Gipfel beider erschienen nun getrennt, wie nah ihre Bafen auch zusammenstoken mochten. Der bildende Rünftler 20 follte fich innerhalb der Granze des Schönen halten, wenn dem redenden, der die Bedeutung jeder Art nicht entbehren kann, auch darüber hinauszuschweifen ver= gönnt ware. Jener arbeitet für den auferen Sinn, der nur durch das Schöne befriedigt wird, dieser für 25 bie Einbildungsfraft, die fich wohl mit dem Säglichen noch abfinden mag. Wie vor einem Blit erleuchteten fich uns alle Folgen dieses herrlichen Gedankens, alle

bisherige anleitende und urtheilende Aritik ward, wie ein abgetragener Rock, weggeworfen, wir hielten uns von allem Übel erlöf't, und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonst so herrliche sechzehnte Jahr=
5 hundert herabblicken zu dürfen, wo man in deutschen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der Form eines schellenbehangenen Narren, den Tod unter der Unform eines klappernden Gerippes, so wie die nothwendigen und zufälligen Übel der Welt unter dem Bilde des frahenhasten Teusels zu vergegen= wärtigen wußte.

Am meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gedankens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlass anerkannt, und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Verwechseln gleich gebildet. Hier konnten wir nun erst den Triumph des Schönen höchlich seiern, und das Häßliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Kunst nur in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlichkeit solcher Haupt = und Grunds begriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblick 25 hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Spochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwäng= lichen Wachsthums, indessen es nicht an Menschen fehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersetzen, und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechsels= weise fordern, so konnte ich diese neuen Gedanken 5 nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Ber= langen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich ent= schied mich daher, Dresden ohne Ausenthalt zu be= suchen. An der nöthigen Baarschaft sehlte es mir 10 nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu über= winden, die ich durch mein grillenhastes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Vorsatz vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschäße ganz nach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie 15 ich meinte, mich von niemand wollte irre machen lassen. Außer diesem ward durch noch eine andre Wunderlichseit eine so einfache Sache verwickelter.

Wir haben angeborne und anerzogene Schwächen, und es möchte noch die Frage sein, welche von beiden 20 uns am meisten zu schaffen geben. So gern ich mich mit jeder Art von Zuständen bekannt machte und dazu manchen Anlaß gehabt hatte, war mir doch von meinem Bater eine äußerste Abneigung gegen alle Gasthöse eingeslößt worden. Auf seinen Reisen durch 25 Italien, Frankreich und Deutschland hatte sich diese Gesinnung sest ihm eingewurzelt. Ob er gleich selten in Bildern sprach, und dieselben nur wenn er

sehr heiter war zu Gülfe rief, so pflegte er doch manchmal zu wiederholen: in dem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe auß= gespannt zu seben, so künftlich, daß die Insecten zwar 5 hineinwärts, aber felbst die privilegirten Wespen nicht ungerupft heraus fliegen könnten. Es schien ihm etwas Erichreckliches, bafür, bag man feinen Gewohnheiten und allem, was einem lieb im Leben ware, entfagte und nach der Weise des Wirths und der Rellner lebte, 10 noch übermäßig bezahlen zu müssen. Er pries die Hofpitalität alter Zeiten, und fo ungern er fonst auch etwas Ungewohntes im Hause dulbete, so übte er doch Gaftfreundschaft, besonders an Künstlern und Birtuofen; wie denn Gevatter Seekas immer fein Quartier 15 bei uns behielt, und Abel, der lette Musiker, welcher die Gambe mit Glück und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirthet wurde. Wie hätte ich mich nun mit folden Jugend = Eindrücken, die bisher burch nichts ausgelöscht worden, entschließen können, 20 in einer fremden Stadt einen Gafthof zu betreten? Nichts wäre leichter gewesen, als bei guten Freunden ein Quartier zu finden; Hofrath Arebel, Affessor Bermann und andere hatten mir schon oft davon ge= sprochen: allein auch diesen follte meine Reise ein Ge-25 heimniß bleiben, und ich gerieth auf den wunderlichsten Einfall. Mein Stubennachbar, der fleifige Theolog. bem seine Augen leider immer mehr ableaten, hatte einen Berwandten in Dresden, einen Schufter, mit

bem er von Zeit zu Zeit Briefe wechselte. Mann war mir wegen seiner Außerungen schon längst böchft merkwürdig geworden, und die Ankunft eines seiner Briefe ward von uns immer festlich gefeiert. Die Art, womit er die Klagen seines, die Blindheit 5 befürchtenden Betters erwiderte, war ganz eigen: denn er bemühte sich nicht um Trostgründe, welche immer schwer zu finden find; aber die heitere Art, womit er sein eignes enges, armes, mühseliges Leben betrachtete, der Scherz, den er felbst den Übeln und Un= 10 bequemlichkeiten abgewann, die unverwüftliche Über= zeugung, daß das Leben an und für fich ein Gut fei, theilte sich demjenigen mit, der den Brief las, und versetzte ihn, wenigstens für Augenblicke, in eine gleiche Stimmung. Enthusiastisch wie ich war, hatte ich 13 diesen Mann öfters verbindlich grüßen lassen, seine glückliche Naturgabe gerühmt und den Wunsch, ihn kennen zu lernen, geäußert. Dieses alles voraus= gesett, schien mir nichts natürlicher als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja bei ihm zu 20 wohnen und ihn recht genau kennen zu lernen. Dein guter Candidat gab mir, nach einigem Widerstreben, einen mühsam geschriebenen Brief mit, und ich fuhr, meine Matrikel in der Tasche, mit der gelben Rutsche fehnsuchtsvoll nach Dresden.

Ich suchte nach meinem Schuster und fand ihn balb in der Vorstadt. Auf seinem Schemel sitzend empfing er mich freundlich und sagte lächelnd, nach-

bem er den Brief gelesen: "Ich sehe hieraus, junger Berr, daß ihr ein wunderlicher Chrift feid." bas. Meifter? verfette ich. "Wunderlich ift nicht übel gemeint," fuhr er fort, "man nennt jemand fo, 5 der sich nicht gleich ist, und ich nenne Sie einen wunderlichen Chriften, weil Sie fich in einem Stud als den Nachfolger des Herrn bekennen, in dem andern aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzu= tlären, fagte er weiter: "Es scheint, daß Ihre Absicht 10 ift, eine fröhliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu verkündigen; das ift fcon, und diefe Nachahmung bes herrn ift löblich; Sie follten aber dabei bedenken, daß er lieber bei wohlhabenden und reichen Leuten ju Tische faß, wo es gut her ging, und daß er felbst 15 den Wohlgeruch des Balfams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil finden könnten."

Dieser lustige Anfang setzte mich gleich in guten Humor und wir neckten einander eine ziemliche Weile herum. Die Frau stand bedenklich, wie sie einen so solchen Gast unterbringen und bewirthen solle? Auch hierüber hatte er sehr artige Einfälle, die sich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottsrieds Chronik bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben solle, so gab ich meinen Beutel, wie er war, der Wirthin zum Auscheben und ersuchte sie, wenn etwas nöthig sei, sich daraus zu versehen. Da er es ablehnen wollte und mit einiger Schalkheit zu verstehen gab, daß er nicht so abgebrannt sei, als er

ausiehen möchte, so entwaffnete ich ihn dadurch, dak ich fagte: und wenn es auch nur wäre, um das Waffer in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da heut zu Tage keine Wunder mehr geschehen, ein solches probates Sausmittel nicht am unrechten Orte fein. 5 Die Wirthin schien mein Reden und Sandeln immer weniger feltsam zu finden, wir hatten uns balb in einander geschickt und brachten einen sehr heitern Abend zu. Er blieb fich immer gleich, weil alles aus Einer Quelle floß. Sein Eigenthum war ein 10 tüchtiger Menschenverstand, der auf einem heiteren Gemüth ruhte und fich in der gleichmäßigen herge= brachten Thätigkeit gefiel. Daß er unabläffig arbeitete, war sein Erstes und Nothwendigstes, daß er alles Übrige als zufällig anfah, dieß bewahrte fein Be= 15 hagen; und ich mußte ihn vor vielen andern in die Classe derjenigen rechnen, welche praktische Philofophen, bewußtlofe Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werden sollte, mit Ungeduld erwartet, erschien. Ich trat in wo dieses Heiligthum, und meine Berwunderung übersstieg jeden Begriff, den ich mir gemacht hatte. Dieser in sich selbst wiederkehrende Saal, in welchem Pracht und Reinlichkeit bei der größten Stille herrschten, die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der 25 sie verguldet wurden, der gebohnte Fußboden, die mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenden benutzten Räume gaben ein Gefühl von Feierlichkeit,

einzig in feiner Art, das um fo mehr der Empfin= bung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt. als der Schmuck so manches Tempels, der Gegenstand fo mancher Anbetung hier abermals, nur zu heiligen 5 Runftzwecken aufgestellt erschien. Ich ließ mir die cursorische Demonstration meines Führers gar wohl gefallen, nur erbat ich mir, in der äußeren Galerie bleiben zu dürfen. Sier fand ich mich, zu meinem Behagen, wirklich zu Saufe. Schon hatte ich Werke 10 mehrerer Künstler gesehn, andere kannte ich durch Rupferstiche, andere dem Namen nach; ich verhehlte es nicht und flöfte meinem Führer dadurch einiges Bertrauen ein, ja ihn ergötte bas Entzuden, bas ich bei Stücken äußerte, wo der Binfel über die Natur 15 den Sieg davon trug: denn folche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Vergleichung mit der bekannten Natur den Werth der Runft nothwendig erhöhen mußte.

Alls ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um 20 das Mittagsmahl zu genießen, trauete ich meinen Augen kaum: denn ich glaubte ein Bild von Oftade vor mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dürsen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit. Es war das erste Mal, daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit

mehrerem Bewußtsein übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen Werken ich so eben eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eisrig nachzuhängen.

Ich besuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und fuhr fort mein Entzücken über manche köstliche Werke vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte 10 dadurch meinen löblichen Vorsak, unbekannt und un= bemerkt zu bleiben; und da sich bisher nur ein Unterauffeber mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch ber Galerie = Inspector, Rath Riedel, von mir Notia und machte mich auf gar manches aufmerkfam, 15 welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Nich fand diesen trefflichen Mann damals eben fo thätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Jahre hindurch gesehen und wie er sich noch heute erweif't. Sein Bild hat fich mir mit jenen Kunft= 20 schäten fo in Gins verwoben, daß ich beide niemals gefondert erblicke, ja fein Andenken hat mich nach Italien begleitet, wo mir feine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen fehr wünschenswerth gewesen wäre.

Da man auch mit Fremden und Unbekannten folche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ist, die Gemüther gegen einander zu eröffnen, so kam ich auch daselbst mit einem jungen Manne in's Gespräch, der sich in Dresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er blud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne.

3d fand mich ein, ohne die Gesellschaft angu-10 treffen, und der Rellner fette mich einigermaßen in Berwunderung, als er mir von dem Herrn, der mich bestellt, ein Compliment ausrichtete, wodurch dieser eine Entschuldigung, daß er etwas später kommen werde, an mich gelangen ließ, mit dem Zusate, ich 15 follte mich an nichts ftoken was vorgehe, auch werde ich nichts weiter als meine eigne Zeche zu bezahlen haben. Ich wußte nicht, was ich aus diesen Worten machen follte, aber die Spinneweben meines Baters fielen mir ein, und ich faßte mich, um zu erwarten, 20 was da kommen möchte. Die Gesellschaft versam= melte fich, mein Bekannter ftellte mich vor und ich burfte nicht lange aufmerken, so fand ich, daß es auf Mystifitation eines jungen Menschen binausgebe. ber als ein Neuling fich durch ein vorlautes anmaß= 25 liches Wefen auszeichnete: ich nahm mich daher gar fehr in Acht, daß man nicht etwa Luft finden möchte, mich zu seinem Gefährten auszuersehen. Bei Tische ward jene Absicht jedermann deutlicher, nur nicht

ihm. Man zechte immer ftarker, und als man zu= lett feiner Geliebten zu Ghren gleichfalls ein Bivat angestimmt, so schwur jeder hoch und theuer, aus biefen Glafern durfe nun weiter tein Trunk geschehen: man warf fie hinter fich, und diek war das Signal 5 au weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich gang sachte, und der Kellner, indem er mir eine fehr billige Zeche abforderte, ersuchte mich wiederzu= kommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe. 3ch hatte weit in mein Quartier, und es war nah 10 an Mitternacht als ich es erreichte. Die Thüren fand ich unverschlossen, alles war zu Bette und eine Lambe erleuchtete den enghäuslichen Zuftand, wo benn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalten erblickte, von dem ich 15 mich nicht losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemählbegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des Großen 20 Gartens, ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles übrige was Dresden Köstliches enthielt; nur zu voll von der Überzeugung, daß in und an der Gemählbessammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben müsse. So nahm ich den Werth der italiänischen 25 Meister mehr auf Treu' und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die

Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirkssam. Der materielle Gindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannichfaltig genug, und wir überboten uns manchmal an neckischen Einfällen; jeboch ein Mensch der sich glücklich preis't, und von andern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, versetzt uns in ein Mißbehagen, ja die Wiederholung solcher Gesinnungen macht uns Langeweile. Ich sand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber keineswegs glücklich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht passen. Wir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war bei'm Abschiede nicht unzusprieden mit mir.

So sollte mir denn auch, noch kurz vor meiner Abreise, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Vermittlung jenes jungen Mannes, der sich wieder 20 bei mir in einigen Credit zu sehen wünschte, ward ich dem Director von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies, und sich an dem Enthusiasmus des jungen Kunstfreundes höchlich ergöhte. Er war, wie es einem Kenner geziemt, in die Bilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt, und sand daher selten an andern eine Theilenahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von Schwaneseld

ganz übermäßig gefiel, daß ich dasselbe in jedem ein=
zelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht müde
ward: denn gerade Landschaften, die mich an den
schönen heiteren Himmel, unter welchem ich heran=
gewachsen, wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener 5
Gegenden, und was sonst für Gunst ein wärmeres
Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der
Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige
Erinnerung in mir aufregten.

Diese köftlichen. Geift und Sinn zur mahren 10 Kunft vorbereitenden Erfahrungen wurden durch einen der traurigsten Anblicke unterbrochen und gedämpft, durch den zerstörten und verödeten Buftand fo mancher Strafe Dresdens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, 15 so wie die Kreuxtirche mit ihrem geborstenen Thurm drückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein bunkler Med in meiner Ginbildungsfraft. Bon der Ruppel der Frauenkirche fah ich diese leidigen Trummer zwischen die schöne städtische Ordnung hinein= 20 gefät; da rühmte mir der Rufter die Runft des Baumeisters, welcher Kirche und Ruppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombenfest erbaut hatte. Der gute Sacriftan deutete mir als= bann auf Ruinen nach allen Seiten und fagte be= 25 benklich lakonisch: Das hat der Keind gethan!

So kehrte ich nun zulett, obgleich ungern, nach Leipzig zurück, und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allerlei Conjecturen, was meine geheimnißvolle Reise wohl habe bedeuten sollen. Wenn ich ihnen darauf meine Geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Mährchen und suchten scharffinnig hinter das Käthsel zu kommen, das ich unter der Schufterherberge zu verhüllen muthwillig genug sei.

Hätten sie mir aber in's Herz sehen können, so würden sie keinen Muthwillen darin entdeckt haben: denn die Wahrheit jenes alten Worts, Zuwachs an Kenntniß ist Zuwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen, und je mehr ich mich anstrengte, dasjenige was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zuletzt ein stilles Nachwirken gesallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sühlte mich zuletzt ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse übung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise beschäftigten.

Eine sehr angenehme und für mich heilsame Berbindung, zu der ich gelangte, war die mit dem Breit= 25 kopfischen Hause. Bernhard Christoph Breitkopf, der eigentliche Stifter der Familie, der als ein armer Buchdruckergesell nach Leipzig gekommen war, lebte noch und bewohnte den goldenen Bären, ein ansehn=

Gocthes Werfe. 27. Bb.

liches Gebäude auf dem neuen Neumarkt, mit Gott= iched als Hausgenoffen. Der Sohn, Johann Gottlob Immanuel, war auch ichon längst verheirathet und Bater mehrerer Kinder. Ginen Theil ihres ansehn= lichen Bermögens glaubten fie nicht beffer anwenden 5 au konnen, als indem fie ein großes neues Saus, aum filbernen Bären, dem ersten gegenüber errichteten, welches höher und weitläufiger als das Stamm= haus felbst angelegt ward. Gerade zu der Reit des Baues ward ich mit der Familie bekannt. Der 10 älteste Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, der Musik eraeben und geübt fowohl den Mügel als die Bioline fertig zu behandeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls mufikalisch, belebte nicht weniger 15 als der älteste die Concerte, die öfters veranftaltet wurden. Sie waren mir beide, so wie auch Eltern und Schweftern, gewogen; ich ging ihnen bei'm Aufund Ausbau, bei'm Möbliren und Einziehen zur Sand, und begriff dadurch manches, was fich auf ein solches 20 Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit, die Deseri= schen Lehren angewendet zu sehn. In dem neuen Haufe, das ich alfo entstehen sah, war ich oft zum Besuch. Wir trieben manches gemeinschaftlich, und ber älteste componirte einige meiner Lieder, die, ge= 25 druckt, seinen Ramen, aber nicht den meinigen führten und wenig bekannt geworden find. 3ch habe die besseren ausgezogen und zwischen meinen übrigen

kleinen Boefien eingeschaltet. Der Bater hatte ben Notendruck erfunden oder vervollkommnet. Bon einer schönen Bibliothet, die fich meiftens auf den Urfprung der Buchdruckerei und ihr Wachsthum bezog, erlaubte s er mir den Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Fache einige Kenntniß erwarb. Ingleichen fand ich daselbst aute Aupferwerke, die das Alterthum dar= ftellten, und fette meine Studien auch von diefer Seite fort, welche dadurch noch mehr gefördert wur= 10 den, daß eine ansehnliche Schwefelsammlung bei'm Umziehen in Unordnung gerathen war. Ich brachte fie, so aut ich konnte, wieder zurechte und war ge= nöthigt dabei mich im Lippert und andern umzusehen. Einen Argt, Doctor Reichel, gleichfalls einen Saus-15 genossen, consultirte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich wo nicht frant, doch unmustern fühlte, und fo führten wir aufammen ein ftilles anmuthiges Leben.

Nun sollte ich in diesem Hause noch eine andere Art von Berbindung eingehen. Es zog nämlich in die Mansarde der Kupferstecher Stock. Er war aus Nürnberg gebürtig, ein sehr fleißiger und in seinen Arbeiten genauer und ordentlicher Mann. Auch er stach, wie Gehser, nach Oeserischen Zeichnungen größere und kleinere Platten, die zu Romanen und Gedichten immer mehr in Schwung kamen. Er radirte sehr sauber, so daß die Arbeit aus dem Ützwasser beinahe vollendet herauskam, und mit dem Grabstichel, den er sehr gut führte, nur weniges nachzuhelsen blieb.

Er machte einen genauen Überschlag, wie lange ihn eine Blatte beschäftigen würde, und nichts war vermögend ihn von seiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht sein täglich vorgesettes Benfum vollbracht hatte. So fag er an einem breiten Arbeitstisch am großen 5 Giebelfenster, in einer sehr ordentlichen und reinlichen Stube, wo ihm Frau und zwei Töchter häusliche Gesellschaft leisteten. Bon diesen letten ift die eine glücklich verheirathet und die andere eine vorzügliche Rünftlerin: fie find lebenslänglich meine Freundinnen 10 geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwischen den obern und untern Stockwerken und attachirte mich fehr an den Mann, der bei feinem anhaltenden Aleifie einen herrlichen humor befaß und die Gutmuthigkeit felbft war. 15

Mich reizte die reinliche Technik dieser Kunstart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas dersgleichen zu versertigen. Meine Neigung hatte sich wieder auf die Landschaft gelenkt, die mir bei einssamen Spaziergängen unterhaltend, an sich erreichbar wund in den Kunstwerken faßlicher erschien als die menschliche Figur, die mich abschreckte. Ich radirte daher unter seiner Anleitung verschiedene Landschaften nach Thiele und andern, die, obgleich von einer unsgeübten Hand versertigt, doch einigen Effect machten 25 und gut ausgenommen wurden. Das Grundiren der Platten, das Weißanstreichen derselben, das Kadiren selbst und zulet das Üben, gab mannichsaltige Be-

schäftigung, und ich war balb dahin gelangt, daß ich meinem Meister in manchen Dingen beistehen konnte. Mir sehlte nicht die beim Ühen nöthige Ausmerksamsteit, und selten daß mir etwas mißlang; aber ich hatte nicht Borsicht genug, mich gegen die schädlichen Dünste zu verwahren, die sich bei solcher Gelegenheit zu entwickeln pslegen, und sie mögen wohl zu den übeln beigetragen haben, die mich nachher eine Zeit lang quälten. Zwischen solchen Arbeiten wurde auch manchmal, damit ja alles versucht würde, in Holz geschnitten. Ich versertigte verschiedene kleine Druckersstöch, nach französsischen Mustern, und manches davon ward brauchbar gefunden.

Man lasse mich hier noch einiger Männer gestenken, welche sich in Leipzig aushielten, oder dasselsbit auf kurze Zeit verweilten. Kreissteuereinnehmer Weisse, in seinen besten Jahren, heiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschätzt. Zwar wollten wir seine Theaterstücke nicht durchaus für musterhaft gelten lassen, ließen uns aber doch davon hinreißen, und seine Opern, durch Hillern auf eine leichte Weise belebt, machten uns viel Vergnügen. Schiebler, von Hamburg, betrat dieselbige Bahn, und bessen Lisuard und Dariolette ward von uns gleichsalls begünstigt. Eschenburg, ein schieber sunger Mann, nur um weniges älter als wir, zeichnete sich unter den Studirenden vortheilhaft aus. Zachariä ließ sich's einige Wochen bei uns gefallen

und speif'te, durch seinen Bruder eingeleitet, mit uns an Einem Tische. Wir schätten es, wie billig, für eine Ehre, wechselsweise durch ein paar außerordent= liche Gerichte, reichlicheren Nachtisch und ausgefuch= teren Wein unferm Gaft zu willfahren, der, als 5 ein arofier, wohlaestalteter, behaglicher Mann, feine Reigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf zu einer Zeit ein, wo wir ich weiß nicht was, im Ropf hatten: es beliebte uns, ihm nirgends zu Gefallen zu gehen, ja die Orte, wo er hinkam, zu ver= 10 meiden, wahrscheinlich weil wir uns zu aut dünkten. von ferne zu stehen, und keinen Anspruch machen konnten, in ein näheres Verhältniß mit ihm zu gelangen. Diese augenblickliche Albernheit, die aber bei einer anmaglichen und grillenhaften Jugend nichts 15 Seltenes ift, bestrafte fich freilich in der Folge, indem ich diesen so vorzüglichen und von mir auf's höchste geschätten Mann niemals mit Augen gesehen.

Bei allen Bemühungen jedoch, welche sich auf Kunst und Alterthum bezogen, hatte jeder stets Winckelmann 20 vor Augen, dessen Tüchtigkeit im Baterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen sleißig seine Schriften, und suchten uns die Umstände bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir sanden darin manche Ansichten, 25 die sich von Oesern herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art, und ließen nicht nach, bis wir uns einen ungefähren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriften entstanden waren; ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber angeregt s als unterrichtet sein, und es war nicht das letzte Mal, daß ich eine bedeutende Bildungsstufe sibyllinischen Blättern verdanken sollte.

Es war damals in der Literatur eine schöne Zeit, wo vorzüglichen Menschen noch mit Achtung begegnet 10 wurde, obgleich die Klotischen Bandel und Leffings Controversen schon darauf hindeuteten, daß diese Epoche fich bald schließen werde. Windelmann genoß einer folden allgemeinen, unangetafteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas 15 Öffentliches, das seiner wohl gefühlten Bürde nicht gemäß ichien. Alle Zeitschriften ftimmten zu feinem Ruhme überein, die besseren Reisenden kamen belehrt und entzudt bon ihm gurud, und die neuen Unfichten, die er gab, verbreiteten fich über Wiffenschaft und 20 Leben. Der Fürst von Deffau hatte sich zu einer gleichen Achtung emporgeschwungen. Jung, wohl= und edelbenkend, hatte er sich auf seinen Reisen und fonst recht wünschenswerth erwiesen. Windelmann war im höchsten Grade von ihm entzückt und belegte 25 ihn, wo er feiner gedachte, mit den schönften Bei= namen. Die Anlage eines damals einzigen Barks, ber Geschmad zur Bautunft, welchen von Erdmanns= dorf durch seine Thatigkeit unterstütte, alles sprach au Gunften eines Fürsten, der, indem er durch sein Beispiel den übrigen vorleuchtete. Dienern und Unterthanen ein goldnes Zeitalter versprach. Nun per= nahmen wir jungen Leute mit Jubel, daß Winckel= mann aus Stalien zurücktehren, seinen fürftlichen s Freund besuchen, unterwegs bei Oesern eintreten und also auch in unfern Gesichtstreis kommen würde. Wir machten keinen Anspruch mit ihm zu reben; aber wir hofften ihn zu sehen, und weil man in solchen Jahren einen jeden Anlaß gern in eine Luft= 10 partie verwandelt, so hatten wir schon Ritt und Fahrt nach Deffau verabredet, wo wir in einer schönen, burch Runft verherrlichten Gegend, in einem wohl administrirten und zugleich äußerlich geschmückten Lande, bald da bald dort aufzupassen dachten, um 15 die über uns fo weit erhabenen Männer mit eigenen Augen umberwandeln zu feben. Defer war felbft gang exaltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerschlag bei klarem himmel fiel die Rachricht von Winckelmanns Tode zwischen uns nieder. 20 Ich erinnere mich noch der Stelle, wo ich fie zuerst vernahm; es war in dem Hofe der Pleigenburg, nicht weit von der kleinen Pforte, durch die man zu Deser hinaufzusteigen pflegte. Es tam mir ein Mitschüler entgegen, sagte mir, daß Defer nicht zu sprechen sei, 25 und die Urfache warum. Diefer ungeheuere Vorfall that eine ungeheuere Wirkung; es war ein all= gemeines Jammern und Wehklagen, und fein früh=

zeitiger Tod schens. Ja vielleicht wäre die Wirkung feiner Thätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter fortgesetzt hätte, nicht so groß gewesen, als sie jetzt werden mußte, da er, wie mehrere außersordentliche Menschen, auch noch durch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worden.

Indem ich nun aber Windelmanns Abscheiben 10 gränzenlos beklagte, so dachte ich nicht, daß ich mich bald in dem Fall befinden würde, für mein eigenes Leben beforgt zu fein: benn unter allem biefem hatten meine körperlichen Zustände nicht die beste Wendung Schon von Haufe hatte ich einen ge= aenommen. 15 wissen hypochondrischen Zug mitgebracht, der sich in bem neuen fikenden und ichleichenden Leben eher verftärkte als verschwächte. Der Schmerz auf der Bruft, ben ich feit dem Auerstädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand und der, nach einem Sturg mit dem Bferde. 20 merklich gewachsen war, machte mich mißmuthig. Durch eine unglückliche Diät verdarb ich mir die Kräfte der Berdauung; das schwere Merseburger Bier verdüsterte mein Gehirn, der Kaffee, der mir eine gang eigne trifte Stimmung gab, besonders mit Milch 25 nach Tische genossen, paralpsirte meine Eingeweide und schien ihre Kunctionen völlig aufzuheben, so daß ich deßhalb große Beängstigungen empfand, ohne jedoch den Entichluß zu einer vernünftigeren Lebens= art faffen zu können. Meine Natur, von hinlanglichen Kräften der Jugend unterftütt, schwankte zwi= schen den Extremen von ausgelassener Luftigkeit und melancholischem Unbehagen. Ferner war damals die Epoche des Kaltbadens eingetreten, welches unbedingt 5 empfohlen ward. Man follte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle ge= wohnte Ausdünftung unterdrückt wurde. Diefe und andere Thorheiten, in Gefolg von migverstandenen Anrequngen Rouffeau's, würden uns, wie man ber= 10 sprach, der Natur näher führen und uns aus dem Berderbnisse der Sitten retten. Alles Obige nun. ohne Unterscheidung, mit unvernünftigem Wechsel angewendet, empfanden mehrere als das Schädlichste, und ich verhette meinen glücklichen Organismus dergestalt, 15 daß die darin enthaltenen besondern Spfteme gulet in eine Verschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um das Gange zu retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blut=
fturz auf, und hatte noch so viel Kraft und Be= 20
finnung, meinen Stubennachbar zu wecken. Doctor
Reichel wurde gerufen, der mir auf's freundlichste
hülfreich ward, und so schwankte ich mehrere Tage
zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an
einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergällt, 25
daß sich, bei jener Eruption, zugleich ein Geschwulft
an der linken Seite des Halses gebildet hatte, den
man jeht erst, nach vorübergegangener Gesahr, zu

bemerken Zeit fand. Genesung ist jedoch immer ansgenehm und erfreulich, wenn sie auch langsam und kümmerlich von statten geht, und da bei mir sich die Natur geholsen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Densch geworden zu sein: denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt, ich war froh mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte.

Was mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht, durch widerliche Launen, beschwerlich gewesen wäre, beiner, den ich nicht durch krankhaften Widersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht, im Gefühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß alles war vergessen, sie behandelten mich auf's liebreichste und suchten mich theils auf meinem Zimmer, theils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie fuhren mit mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu erholen.

Unter diesen Freunden nenne ich wohl zuvörderst 25 den damaligen Rathsherrn, nachherigen Burgemeister von Leipzig, Doctor Hermann. Er war unter denen Tischgenossen, die ich durch Schlosser kennen lernte, derjenige, zu dem sich ein immer gleiches und dauern= bes Verhältniß bewährte. Man konnte ihn wohl zu ben fleißigsten der akademischen Mitbürger rechnen. Er besuchte seine Collegien auf das regelmäßigste und sein Privatsleiß blieb sich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne die mindeste Abweichung, sah ich ihn 5 den Doctorgrad erreichen, dann sich zur Assessur auch au Assessur erworheben, ohne daß ihm hiebei etwas mühsam geschienen, daß er im mindesten etwas übereilt oder verspätet hätte. Die Sanstheit seines Charakters zog mich an, seine lehrreiche Unterhaltung hielt mich sest; 10 ja ich glaube wirklich, daß ich mich an seinem geregelten Fleiß vorzüglich deßwegen erfreute, weil ich mir von einem Verdienste, dessen und Hochschätzung, wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben so regelmäßig als in seinen Geschäften, war er in Ausübung seiner Talente und im Genuß seiner Bergnügungen. Er spielte den Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gesühl nach der Natur, und regte mich an das Gleiche zu thun; da ich denn in 20 seiner Art auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide gar manches Weidicht der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser stillen Wasser nachzubilden und dabei immer sehnsüchtig meinen Grillen nachzuhängen pslegte. Er wußte mein mitunter komisches 25 Wesen durch heitere Scherze zu erwidern, und ich erinnere mich mancher vergnügten Stunde, die wir zusammen zubrachten, wenn er mich mit scherzhafter

Feierlichkeit zu einem Abendeffen unter vier Augen einlud, wo wir mit eignem Anstand, bei angezündeten Wachslichtern, einen sogenannten Rathshasen, der ihm als Deputat seiner Stelle in die Rüche gelaufen war, 5 verzehrten, und mit gar manchen Späßen, in Behrischens Manier, das Effen zu würzen und den Geift bes Weines zu erhöhen beliebten. Dag diefer treff= liche und noch jest in seinem ansehnlichen Amte immer fort wirksame Mann mir bei meinem gwar 10 geahneten, aber in seiner ganzen Größe nicht voraus= gesehenen Übel den treulichsten Beiftand leiftete, mir jede freie Stunde schenkte, und durch Erinnerung an frühere Seiterkeiten den trüben Augenblick zu erhellen wußte, erkenne ich noch immer mit dem aufrichtigften 15 Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn öffent= lich abstatten zu können.

Außer diesem werthen Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohl=
wollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Werth dieser Gunst um so lebhafter, als niemand leicht eine nähere Verbindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergößen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Zu=
stand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vor-

zügliche Mann, in den wichtigsten Geschäften, seiner Baterstadt nüglich und heilbringend erwiesen.

Hier war es auch, wo Freund Horn seine Liebe und Aufmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitkopfische Haus, die Stockische Familie, s manche andere behandelten mich als einen nahen Ver= wandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Menschen das Gefühl meines Bustandes auf das zarteste gelindert.

Umständlicher muß ich jedoch hier eines Mannes 10 erwähnen, den ich erft in diefer Zeit kennen lernte und dessen lehrreicher Umgang mich über die traurige Lage, in der ich mich befand, dergestalt verblendete, daß ich fie wirklich vergaß. Es war Langer, nachheriger Bibliothekar in Wolfenbüttel. Vorzüglich ge= 15 lehrt und unterrichtet, freute er fich an meinem Seikhunger nach Kenntnissen, der sich nun bei der krankhaften Reizbarkeit völlig fieberhaft äußerte. Er suchte mich durch deutliche Überfichten zu beruhigen, und ich bin seinem, obwohl kurzen Umgange sehr viel schuldig 20 geworben, indem er mich auf mancherlei Beise zu leiten verstand und mich aufmerksam machte, wohin ich mich gerade gegenwärtig zu richten hätte. fand mich diesem bedeutenden Manne um so mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Gefahr auß= 25 fette: denn als er nach Behrischen die hofmeifterftelle bei dem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte der Bater dem neuen Mentor ausdrücklich zur Bedingung,

keinen Umgang mit mir du pstegen. Neugierig, ein fo gefährliches subject kennen du lernen, wußte er mich mehrmals am dritten Orte du ternen, wubic www. sehen. Ich gemann bald seine Neigung, und er, klüger als Behrisch, 5 hoste mich bei Nachtszeit ab, wir gingen zusammen spazieren, unterhielten unz don interessanten Dingen, under der Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thüre seiner Geliebten: denn auch dieser äußerlich streng schire seinen de, ernste, wissenschaftliche Mann war nicht frei von den ze= 10 Negen eines sehr liebenswürdigen Frauenzimmers ge=

Die deutsche Literatur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen wit ihr meine eignen mir schon seit einiger Zeit fremd geworden waren mir schon jebieder, wie en kai ain und ich wendete mich 15 wieber, wie es bei einem solchen und ich wendete michen autobidatischen Reeisgange du erfolgen folchen autodidattischen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blaue Berge, deut lich in ihren Umrissen und Massen, der Unterntlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkenntten.
Heiner voist: inneren Beziehungen, der Hachte einen Tonsch wir Winsche begränzten. machte einen Taufch mit Langer iwobei ich dugleich den Glaucus und Mit Langer, wobei ich zugleres frieste; ich überließ ich me gange Körbe deutscher Diomedes spielte; ich überließ ihreite und Kritiker und exhielt bagegen eine Andahl griechischer Autoren, derent <sup>25</sup> Benugung mich, selbst bei dem langsamsten Genesen. Das Bertrauen, welches neue Freunde sich ein= ander schenten, welches neue Freunde sur, psiegt sich stusenweise zu entwickelnt.

Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind das Erste, worin sich eine wechselseitige Übereinstim= mung hervorthut; sodann pslegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenwärtige Leidenschaften, be= sonders über Liebesabenteuer zu erstrecken; es ist aber soch ein Tieseres, das sich aufschließt, wenn das Verhältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche so= wohl den Grund einer Freundschaft besestigen als 10 ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwankte zwischen ihrem eignen Siftorischpositiven und einem reinen Deismus. ber, auf Sittlichkeit gegründet, wiederum die Moral begründen follte. Die Verschiedenheit der Charaktere 15 und Denkweisen zeigte sich hier in unendlichen Abstufungen, besonders da noch ein Hauptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie viel Antheil die Vernunft, wie viel die Empfindung an folden Überzeugungen haben könne und dürfe. Die 20 lebhaftesten und geistreichsten Männer erwiesen sich in diesem Falle als Schmetterlinge, welche ganz un= eingebenk ihres Raupenstandes die Puppenhülle wegwerfen, in der fie zu ihrer organischen Vollkommen= heit gediehen find. Andere, treuer und bescheidner 25 gefinnt, konnte man den Blumen vergleichen, die ob fie fich gleich zur schönften Blüthe entfalten, fich boch von der Wurzel, von dem Mutterstamme nicht los=

ıŁ.

reißen, ja vielmehr durch diesen Familienzusammen= hang die gewünschte Frucht erst zur Reife bringen. Von diefer letteren Art war Langer; denn obgleich Gelehrter und vorzüglich Bücherkenner, fo mochte er 5 doch der Bibel vor andern überlieferten Schriften einen befondern Borqua gönnen und sie als ein Document ansehen, woraus wir allein unsern fittlichen und geiftigen Stammbaum darthun könnten. Er gehörte unter diejenigen, denen ein unmittelbares Ber-10 hältniß zu dem großen Weltgotte nicht in den Sinn will; ihm war daher eine Bermittelung nothwendig, beren Analogon er überall in irdischen und himm= lischen Dingen zu finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und confequent, fand bei einem jungen 15 Menschen leicht Gehör, der durch eine verdriekliche Rrankheit von irdischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigkeit feines Geiftes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand. Bibelfest wie ich war tam es bloß auf den Glauben an, das was ich 20 menschlicher Weise zeither geschätt, nunmehr für göttlich zu erklären, welches mir um fo leichter fiel, da ich die erfte Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Ginem Dulbenden, zart, ja schwächlich Fühlenden war daher das Evan= 25 gelium willtommen, und wenn auch Langer bei feinem Glauben zugleich ein fehr berftandiger Mann war und fest darauf hielt, daß man die Empfindung nicht folle vorherrschen, sich nicht zur Schwärmerei Boethes Berte. 27. 8b. 13

solle verleiten lassen, so hätte ich doch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthusiasmus mit dem Neuen Testament zu beschäftigen.

Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit, und er gewann mich als einen getreuen und 5 wohl vorbereiteten Proselhten dergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir auf= zuopfern nicht anstand, ja sogar Gesahr lief verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiderte seine Neigung 10 auf das dankbarste, und wenn daszenige was er für mich that, zu jeder Zeit wäre schätzenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sein.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unser Seelen= 15 concent am geistigsten gestimmt ist, die rohen krei= schenden Töne des Weltwesens am gewaltsamsten und ungestümsten einfallen, und der in geheim immer sortwaltende Contrast, auf einmal hervortretend, nur desto empsindlicher wirkt, so sollte ich auch nicht aus 20 der peripatetischen Schule meines Langers entlassen werden, ohne vorher noch ein, für Leipzig wenigstens, seltsames Creignis erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, den die Studirenden erregten und zwar aus solgendem Anlasse. Mit den Stadtsoldaten hatten 25 sich junge Leute veruneinigt, es war nicht ohne Thätlichseiten abgelausen. Mehrere Studirende ver= banden sich, die zugefügten Beleibigungen zu rächen.

Die Soldaten widerstanden hartnäckig und der Bortheil war nicht auf der Seite der fehr unzufriedenen akademischen Bürger. Nun ward erzählt, es hätten angesehene Versonen wegen tapferen Widerstands die 5 Obsiegenden gelobt und belohnt, und hierdurch ward nun das jugendliche Ehr= und Rachgefühl mächtig aufgefordert. Man erzählte fich öffentlich, daß den nächsten Abend Fenster eingeworfen werden sollten. und einige Freunde, welche mir die Nachricht brachten, 10 daß es wirklich geschehe, mußten mich hinführen, da Jugend und Menge wohl immer durch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein seltsames Schauspiel. Die übrigens freie Strafe mar an der einen Seite von Menschen besett, welche gang 15 ruhig, ohne Lärm und Bewegung abwarteten, was geschehen solle. Auf der leeren Bahn gingen etwa ein Dugend junge Leute einzeln bin und wider, in anscheinender größter Gelassenheit; sobald fie aber gegen das bezeichnete Saus kamen, so warfen fie im 20 Vorbeigehn Steine nach den Fenftern, und dieß zu wiederholten Malen hin und widerkehrend, so lange die Scheiben noch klirren wollten. Gben fo ruhig, wie dieses vorging, verlief sich auch endlich alles und die Sache hatte keine weiteren Folgen.

25 Mit einem so gellenden Nachklange akademischer Großthaten fuhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Wagen eines Hauderers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen

Digitized by Google

Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes früheren Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gefahr bedrohen würde, eben so wenig, als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich, in dem 5 großen mit Stuccaturbildern verzierten Saale, denken durfte, daß mir an eben der Stelle so viel Gnädiges und Liebes widersahren sollte.

Je mehr ich mich nun meiner Baterstadt näherte. besto mehr rief ich mir, bedenklicher Weise, zurück. in 10 welchen Zuftänden, Ausfichten, Hoffnungen ich von Hause weagegangen, und es war ein fehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbrüchiger zurücktehrte. Da ich mir jedoch nicht fonderlich viel vorzuwerfen hatte, so wußte ich mich 15 ziemlich zu beruhigen; indeffen war der Willsommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Arankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen als ich selbst wußte: benn ich hatte lange 20 keinen Spiegel zu Rathe gezogen; und wer wird fich benn nicht felbst gewohnt! genug man tam ftill= schweigend überein, mancherlei Mittheilungen erft nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen fowohl körperlich als geistig einige Beruhigung ein= 25 treten zu laffen.

Meine Schwefter gesellte sich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nun=

mehr umftändlicher und genauer die Berhältniffe und die Lage der Familie vernehmen. Mein Bater hatte nach meiner Abreise seine ganze didaktische Liebhaberei ber Schwester augewendet, und ihr bei einem völlig 5 geschlossenen, durch den Frieden gesicherten und selbst von Miethleuten geräumten Sause fast alle Mittel abgeschnitten, fich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das Französische, Italianische, Englische mußte fie abwechselnd treiben und bear-10 beiten, wobei er sie einen großen Theil des Tags sich an dem Claviere ju üben nöthigte. Das Schreiben durfte auch nicht verfäumt werden, und ich hatte wohl icon früher gemerkt, daß er ihre Correspondenz mit mir dirigirt und seine Lehren durch ihre Neder 15 mir hatte zukommen laffen. Meine Schwefter war und blieb ein indefinibles Wefen, das fonderbarfte Gemisch von Strenge und Weichheit, von Eigenfinn und Nachgiebigkeit, welche Eigenschaften bald vereint, bald durch Willen und Reigung vereinzelt wirkten. 20 So hatte sie auf eine Weise, die mir fürchterlich er= schien, ihre harte gegen den Bater gewendet, dem fie nicht verzieh, daß er ihr diese drei Jahre lang fo manche unschuldige Freude verhindert oder vergällt, und von deffen guten und trefflichen Eigenschaften fie 25 auch ganz und gar keine anerkennen wollte. Sie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichste Weise von der Welt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts drüber und nichts drunter. Aus Liebe oder Gefälligkeit bequemte sie sich zu nichts, so daß diek eins der ersten Dinge war, über die fich die Mutter in einem ge= heimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwester so liebebedürftig war, als irgend ein 5 menschliches Wesen, so wendete sie nun ihre Neigung ganz auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit: ihre Gespie= linnen, die von ihr beherrscht wurden, ohne daß sie daran dachte, mußten gleichfalls allerlei aussinnen, 10 um mir gefällig und troftreich zu fein. Sie war erfinderisch mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Reime von possenhaftem Humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr fehr gut ließ. Es entsvann fich balb unter uns eine Cotterie=Sprache. 15 wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne dak sie uns verstanden, und sie bediente sich dieses Rothwälsches öfters mit vieler Recheit in Gegenwart der Eltern.

Persönlich war mein Bater in ziemlicher Behag= 20 lichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute länger als er darauf spielte. Er ver= hehlte dabei so gut er konnte den Berdruß, anstatt 25 eines rüftigen thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlaufen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der

Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Cur expediren möge; besonders aber mußte man sich mit hhpochondrischen Äußerungen in seiner Gegenwart 5 in Acht nehmen, weil er alsdann heftig und bitter

Meine Mutter, von Natur sehr lebhaft und heiter, brachte unter biesen Umständen sehr langweilige Tage zu. Die kleine Haushaltung war balb beforgt. Das 10 Gemüth der guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Interesse finden, und das nächste begegnete ihr in der Religion, das sie um so lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebildete und herzliche Gottesverehrerinnen waren. 15 Unter diesen stand Fräulein von Klettenberg obenan. Es ist dieselbe, aus deren Unterhaltungen und Briefen die Bekenntnisse der schönen Seele entstanden sind, die man in Wilhelm Meister eingeschaltet findet. war dart gebaut, von mittlerer Größe; ein herzliches natürliches Metragen war durch Welt= und Hofart noch gefälliger geworden. Ihr fehr netter Anzug erinnerte an die Kleidung Herrnhutischer Frauen. Heiter= teit und Gemüthsruhe verließen sie niemals. Sie be= trachlete ihre Krankheit als einen nothwendigen Be-litt mit der größten Geduld, und in schmerzlosen Interschen Gebete, ballen war sie lebhast und in schmerzlosen ia vielleicht ain in und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleigt einzige Unterhaltung waren die Fittlichen

Erfahrungen, die der Mensch, der fich beobachtet, an sich selbst machen kann; woran sich benn die religiosen Gefinnungen anschlossen, die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Weise bei ihr als natürlich und übernatür= lich in Betracht kamen. Mehr bedarf es kaum, um 5 jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilderung ben Freunden folder Darftellungen wieder in's Gebachtniß zu rufen. Bei dem gang eignen Bange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem vornehmeren Stande, in dem fie geboren und erzogen 10 war, bei der Lebhaftigkeit und Gigenheit ihres Geiftes vertrug sie sich nicht zum besten mit den übrigen Frauen. welche den aleichen Weg zum Seil eingeschlagen hatten. Frau Griesbach, die vorzüglichfte, schien zu ftreng, zu troden, zu gelehrt; fie wußte, dachte, umfaßte mehr 15 als die andern, die fich mit der Entwickelung ihres Gefühls begnügten, und war ihnen daber läftig, weil nicht jede einen so großen Apparat auf dem Wege zur Seligkeit mit fich führen konnte noch wollte. Dafür aber wurden denn die meiften freilich etwas 20 eintönig, indem sie sich an eine gewisse Terminologie hielten, die man mit jener der späteren Empfindsamen wohl verglichen hätte. Fräulein von Alettenberg führte ihren Weg zwischen beiden Extremen durch, und schien fich mit einiger Selbstgefälligkeit in dem Bilbe des 25 Grafen Zinzendorf zu fpiegeln, beffen Gefinnungen und Wirtungen Zeugniß einer höheren Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Nun fand fie

an mir was fie bedurfte, ein junges, lebhaftes, auch nach einem unbekannten Seile ftrebendes Wefen, das, ob es sich gleich nicht für außerordentlich fündhaft halten konnte, fich doch in keinem behaalichen Zuftand 5 befand, und weder an Leib noch Seele gang gefund war. Sie erfreute fich an dem, was mir die Natur gegeben, so wie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borzüge zugeftand, io war es keineswegs demüthigend für fie: benn erft= 10 lich gedachte fie nicht mit einer Mannsperson zu wett= eifern, und zweitens glaubte fie, in Abficht auf reli= giose Bildung fehr viel vor mir voraus zu haben. Meine Unruhe, meine Ungeduld, mein Streben, mein Suchen, Forfchen, Sinnen und Schwanken legte fie auf 15 ihre Weise aus, und verhehlte mir ihre Überzeugung nicht, sondern versicherte mir unbewunden, das alles tomme daher, weil ich keinen verföhnten Gott habe. Run hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut zu stehen, ja ich bildete mir, nach man= 20 cherlei Erfahrungen, wohl ein, daß er gegen mich fogar im Rest stehen könne, und ich war kühn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hatte. Diefer Dünkel gründete sich auf meinen unendlich guten Willen, dem er, wie mir schien, beffer hatte zu 25 Bulfe kommen follen. Es läßt fich benken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten

Rector, damit endigte: daß ich ein närrischer Bursche sei, dem man manches nachsehen muffe.

Da ich mit der Geschwulft am Halse sehr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus diese Excrescenz erst vertreiben, hernach, wie sie sagten, zeitigen wollten, 5 und fie zulett aufzuschneiden für gut befanden, so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichkeit als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen bas Ende ber Beilung das immer fortdauernde Betupfen mit Bollen= ftein und andern äbenden Dingen hochft verdriegliche 10 Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten Frommen, obgleich beide von höchst verschiedenem Naturell waren. Der Chirurqus, ein schlanker wohl= gebildeter Mann von leichter und geschickter Sand, ber, 15 leider etwas hettisch, seinen Zustand mit wahrhaft driftlicher Geduld ertrug, und fich in feinem Berufe durch sein Übel nicht irre machen ließ. Der Arzt, ein unerklärlicher, schlaublickender, freundlich sprechender, übrigens abstruser Mann, der sich in dem frommen 20 Kreife ein gang besonderes Zutrauen erworben hatte. Thätig und aufmerksam war er den Kranken tröstlich; mehr aber als durch alles erweiterte er seine Rund= schaft durch die Gabe, einige geheimniftvolle felbstbereitete Arzneien im hintergrunde zu zeigen, von denen 25 niemand sprechen durfte, weil bei uns den Arzten die eigene Dispensation streng verboten war. Mit gewiffen Bulvern, die irgend ein Digestiv sein mochten, that er

nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen Salze, das nur in den größten Gefahren angewendet werden durfte. war nur unter den Gläubigen die Rede, ob es gleich noch niemand gesehen, oder die Wirkung davon gespürt 5 hatte. Um den Glauben an die Möglichkeit eines solchen Universalmittels zu erregen und zu stärken, hatte der Arzt seinen Batienten, wo er nur einige Empfänglich= feit fand, gewiffe myftische demifch aldimifche Bucher empfohlen und zu verstehen gegeben, daß man durch 10 eignes Studium berfelben gar wohl dahin gelangen fönne, jenes Kleinod sich selbst zu erwerben; welches um so nothwendiger sei, als die Bereitung sich sowohl aus physischen als besonders aus moralischen Gründen nicht wohl überliefern laffe, ja daß man, um jenes 15 große Werk einzusehen, hervorzubringen und zu be= nuten, die Gebeimnisse der Natur im Zusammenhang kennen muffe, weil es nichts Einzelnes fondern etwas Universelles sei, und auch wohl gar unter verschiedenen Formen und Geftalten hervorgebracht werden könne. 20 Meine Freundin hatte auf diese Lockenden Worte ge= horcht. Das Heil des Körpers war zu nahe mit dem Beil der Seele verwandt; und fonnte je eine größere Wohlthat, eine größere Barmberzigkeit auch an andern ausgeübt werden, als wenn man fich ein Mittel zu 25 eigen machte, wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Gefahr abgelehnt werden konnte? Sie hatte schon insgeheim Wellings Opus mago-cabbalisticum ftudirt, wobei sie jedoch, weil der Autor das Licht was er mittheilt sogleich wieder selbst verfinftert und aufhebt, sich nach einem Freunde umfah, der ihr in diesem Wechsel von Licht und Finfterniß Gesellschaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Anregung, um auch mir diese Krankheit zu inoculiren. Ich schaffte das 5 Werk an, bas, wie alle Schriften biefer Art, feinen Stammbaum in gerader Linie bis zur Neuplatonischen Schule verfolgen konnte. Meine vorzüglichste Bemühung an diesem Buche war, die dunklen Sinweifungen, wo der Verfasser von einer Stelle auf die andere 10 deutet, und dadurch das was er verbirgt, zu enthüllen verspricht, auf's genaufte zu bemerken und am Rande bie Seitenzahlen folcher fich einander aufklären follenber Stellen zu bezeichnen. Aber auch fo blieb bas Buch noch dunkel und unverständlich genug; außer 15 daß man fich zulett in eine gewisse Terminologie hineinftudirte, und indem man mit derfelben nach eignem Belieben gebahrte, etwas wo nicht zu verfteben. boch wenigftens zu fagen glaubte. Gedachtes Wert erträhnt seine Borganger mit vielen Ehren, und wir 20 wurden dagar acgeregt jene Quellen felbst aufzusuchen. Mir wendeum uns nun an die Werke des Theophraftus Baracelfus und Bilius Balentinus; nicht weniger an Helmont, Stark und andere, beren mehr ober meniger auf Natur utergiinbildung beruhende Lehren 25 und Borfdriften wir ein eil in und zu befolgen fuchten. Mir wollte besonders die Inrea Catena Homeri qe= fallen, wodurch die Natu, wenn auch vielleicht auf

phantaftische Weise, in einer schönen Berknüpfung dargestellt wird; und so verwendeten wir theils einzeln,
theils zusammen, viele Zeit an diese Seltsamkeiten,
und brachten die Abende eines langen Winters, während
bessen ich die Stube hüten mußte, sehr vergnügt zu,
indem wir zu dreien, meine Mutter mit eingeschlossen,
uns an diesen Geheimnissen mehr ergößten, als die
Offenbarung derselben hätte thun können.

Mir war indeg noch eine fehr harte Prüfung vor-10 bereitet: benn eine geftörte und man dürfte wohl fagen für gewiffe Momente vernichtete Berdauung brachte folde Symptome hervor, daß ich unter großen Beanastigungen das Leben zu verlieren glaubte und feine angewandten Mittel weiter etwas fruchten woll= 15 ten. In diesen letten Nöthen zwang meine bedrängte Mutter mit dem größten Ungeftum den verlegnen Arzt, mit seiner Universal=Medicin hervorzuruden; nach langem Widerstande eilte er tief in der Nacht nach Saufe und tam mit einem Gläschen tryftallifirten 20 trodinen Salzes zurud, welches in Waffer aufgelöf't von dem Patienten verschluckt wurde und einen ent= schieden alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war taum genommen, fo zeigte fich eine Erleichterung bes Buftandes, und von dem Augenblick an nahm die 25 Krankheit eine Wendung, die ftufenweise zur Befferung führte. Ich darf nicht fagen, wie fehr dieses den Glauben an unfern Urat, und den Fleiß uns eines folchen Schahes theilhaftig zu machen, ftartte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern= und geschwisterlos in einem großen wohlgelegenen Sause wohnte, hatte schon früher angefangen, sich einen Kleinen Windofen, Rolben und Retorten von mäkiger Größe anzuschaffen. und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach 5 bedeutenden Winken des Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Aräfte verborgen fein follten, wenn man es aufzuschließen wiffe, und weil in allen uns bekannten Schriften bas Luftsalz. welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle 10 spielte, fo wurden zu diesen Operationen Alkalien er= fordert, welche indem sie an der Luft zerfließen sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zulett ein geheimnisvolles treffliches Mittelfalz per se hervor= bringen follten. 15

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aushalten, so sing auch ich an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich 20 lernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokosmus und Mikrokosmus auf eine geheimnißvolle wunderliche Weise 25 behandelt, und vor allem suchte man Mittelsalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze Weile am meisten beschäftigte, war der so

genannte Liquor Silicum (Rieselsaft), welcher entsteht. wenn man reine Quarztiesel mit einem gehörigen Untheil Alkali schmilzt, woraus ein durchsichtiges Glas entspringt, welches an der Luft zerschmilzt und eine 5 schone klare Flüssigkeit darftellt. Wer dieses einmal felbst verfertigt und mit Augen gesehen hat, der wird diejenigen nicht tadeln, welche an eine jungfräuliche Erde und an die Möglichkeit glauben, auf und durch dieselbe weiter zu wirken. Diesen Rieselsaft zu bereiten 10 hatte ich eine besondere Fertigkeit erlangt; die schönen weißen Riesel, welche sich im Main finden, gaben dazu ein vollkommenes Material: und an dem übrigen fo wie an Fleiß ließ ich es nicht fehlen: nur ermüdete ich doch zulett, indem ich bemerken mußte, daß das 15 Kiefelhafte keineswegs mit dem Salze so innig vereint fei, wie ich philosophischerweise geglaubt hatte: denn es schied fich gar leicht wieder aus, und die schönfte mineralische Flüssigkeit, die mir einigemal zu meiner größten Verwunderung in Form einer animalischen 20 Gallert erschienen war, ließ doch immer ein Pulver fallen, das ich für den feinften Riefelftaub ansprechen mußte, der aber keineswegs irgend etwas Productives in seiner Natur spüren ließ, woran man hatte hoffen tonnen diese jungfräuliche Erde in den Mutterstand 25 übergehen zu sehen.

So wunderlich und unzusammenhängend auch diese Operationen waren, so lernte ich doch dabei mancherlei. Ich gab genau auf alle Krystallisationen Ucht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußern Formen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Zeit die demischen Gegenstände methodischer aufgeführt, fo wollte ich mir im Allgemeinen babon einen Begriff 5 machen, ob ich gleich als Halb-Abept vor den Apothekern und allen benjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operirten, fehr wenig Respect hatte. Indeffen zog mich doch das chemische Compendium des Boerhave gewaltig an, und verleitete mich mehrere Schriften 10 biefes Mannes zu lefen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Krankheit mich dem Arztlichen näher gebracht hatte, eine Anleitung fand, auch die Aphorismen dieses trefflichen Mannes zu ftudiren, die ich mir gern in ben Sinn und in's Gedächtniß ein= 15 prägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für die augenblickliche Bilbung nüglichere Beschäfti= gung war, daß ich die Briefe durchsah, welche ich von Leipzig aus nach Hause geschrieben hatte. Nichts gibt 20 uns mehr Aufschluß über uns selbst, als wenn wir das, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ist, wieder vor uns sehen, so daß wir uns selbst nun= mehr als Gegenstand betrachten können. Allein frei- lich war ich damals noch zu jung und die Epoche 25 noch zu nahe, welche durch diese Papiere dargestellt ward. Überhaupt, da man in jungen Jahren einen gewissen selbstgefälligen Dünkel nicht leicht ablegt, so

äukert sich dieser besonders darin, daß man sich im furz Vorhergegangenen verachtet: denn indem man freilich von Stufe ju Stufe gewahr wird, dag dasjenige was man an fich so wie an andern für gut 5 und vortrefflich achtet, nicht Stich halt, fo glaubt man über diese Berlegenheit am besten hinauszukommen. wenn man das felbst wegwirft, was man nicht retten tann. So ging es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen gering= 10 schähen lernte, so kam mir nun meine akademische Laufbahn gleichfalls geringschätzig vor, und ich fah nicht ein, daß fie eben darum vielen Werth für mich haben mußte, weil fie mich auf eine höhere Stufe der Betrachtung und Ginficht gehoben. Der Bater hatte 15 meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwefter forafältig gesammelt und geheftet; ja er hatte sie so= gar mit Aufmerksamkeit corrigirt und sowohl Schreibals Sprachfehler verbeffert.

Was mir zuerst an diesen Briefen aufsiel, war 20 das Außere; ich erschraf vor einer unglaublichen Ver= nachlässigung der Handschrift, die sich vom October 1765 bis in die Hälfte des folgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf einmal in der Hälfte des Märzes eine ganz gesaßte geordnete Hand, wie 25 ich sie sonst bei Preisbewerbungen anzuwenden pslegte. Weine Verwunderung darüber löste sich in Dank gegen den guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei den Aufsähen, die wir ihm einreichten, mit seinem herzlichen Tone zur heili=
gen Pflicht machte, unsere Hand so sehr, ja mehr als
unsern Stil, zu üben. Dieses wiederholte er so oft,
als ihm eine krizliche nachlässige Schrift zu Gesicht
kam; wobei er mehrmals äußerte, daß er sehr gern s.
die schöne Handschrift seiner Schüler zum Haupt=
zweck seines Unterrichts machen möchte, um so mehr,
weil er oft genug bemerkt habe, daß eine gute Hand
einen guten Stil nach sich ziehe.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die franzö= 10 sischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerloß, doch mit Leichtigkeit und Freiheit ge= schrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow besand, zu üben fortgefahren, 15 und war mit ihm in beständigem Zusammenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Zuständen (denn immer ging es ihm nicht ganz so wie er gehofft hatte) unterrichtet wurde und zu seiner ernstern edlen Denkweise immer mehr Zutrauen 20 faßte.

Eine andere Betrachtung, die mir bei'm Durch= fehen jener Briefe nicht entgehen konnte, war, daß der gute Vater mit der beften Absicht mir einen be= fondern Schaden zugefügt und mich zu der wunder= 25 lichen Lebensart veranlaßt hatte, in die ich zuletzt gerathen war. Er hatte mich nämlich wiederholt vom Kartenspiel abgemahnt; allein Frau Hofrath

Böhme, fo lange fie lebte, wufte mich nach ihrer Weise zu bestimmen, indem sie die Abmahnung meines Baters nur bon dem Migbrauch erklärte. Da ich nun auch die Vortheile davon in der Societät - 5 einsah, so ließ ich mich gern durch sie regieren. 3ch hatte wohl den Spiel=Sinn, aber nicht den Spiel= Geift: ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gehörige Aufmerksamkeit einen ganzen Abend zusammenhalten. Wenn ich alfo 10 recht aut anfing, so verfehlte ich's doch immer am Ende und machte mich und andre verlieren; wodurch ich denn jederzeit verdriefilich entweder zur Abend= tafel, ober aus der Gesellschaft ging. Raum war Madame Böhme verschieden, die mich ohnedem mah-15 rend ihrer langwierigen Krankheit nicht mehr zum Spiel angehalten hatte, so gewann die Lehre meines Baters Kraft; ich entschuldigte mich erst von den Bartien, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen wußte, so ward ich mir noch mehr als 20 andern läftig, schlug die Einladungen aus, die denn sparfamer erfolgten und zulett ganz aufhörten. Das Spiel, das jungen Leuten, besonders denen die einen praktischen Sinn haben und sich in der Welt umthun wollen, fehr zu empfehlen ift, konnte freilich bei mir 25 niemals zur Liebhaberei werden, weil ich nicht weiter tam, ich mochte spielen so lange ich wollte. Sätte mir jemand einen allgemeinen Blick darüber gegeben und mich bemerken laffen, wie hier gewiffe Zeichen

und mehr oder weniger Zufall eine Art von Stoff bilden, woran sich Urtheilskraft und Thätigkeit üben können; hätte man mich mehrere Spiele auf einmal einsehen lassen, so hätte ich mich wohl eher damit befreunden können. Bei alle dem war ich durch jene setrachtungen in der Epoche, von welcher ich hier spreche, zu der Überzeugung gekommen, daß man die gesellschaftlichen Spiele nicht meiden, sondern sich eher nach einer Gewandtheit in denselben bestreben müsse. Die Zeit ist unendlich lang und ein jeder Tag ein 10 Gefäß, in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.

So vielfach war ich in meiner Ginsamkeit beschäftigt, um so mehr als die verschiedenen Geister der mancherlei Liebhabereien, denen ich mich nach und 15 nach gewidmet, Gelegenheit hatten wieder hervorzu= treten. So tam es auch wieber an's Zeichnen, und da ich immer unmittelbar an der Natur oder viel= mehr am Wirklichen arbeiten wollte, so bildete ich mein Zimmer nach, mit feinen Möbeln, die Perfonen 20 die fich darin befanden, und wenn mich das nicht mehr unterhielt, ftellte ich allerlei Stadtgeschichten dar, die man fich eben erzählte, und woran man Interesse fand. Das alles war nicht ohne Charakter und nicht ohne einen gewiffen Geschmack, aber leider 25 fehlte den Figuren die Proportion und das eigent= liche Mark, so wie denn auch die Ausführung höchst nebulistisch war. Mein Bater, dem diese Dinge Ber-

gnügen zu machen fortfuhren, wollte fie deutlicher haben; auch follte alles fertig und abgeschloffen fein. Er ließ fie daber aufziehen und mit Linien einfaffen: ja der Maler Morgenftern, fein hauskunftler - es 5 ist derselbe, der sich später durch Kirchenprospecte be= tannt, ja berühmt gemacht — mußte die perspectivi= schen Linien der Zimmer und Räume hineinziehen, bie sich denn freilich ziemlich grell gegen die nebu= liftisch angedeuteten Figuren verhielten. Er glaubte 10 mich badurch immer mehr aur Beftimmtheit au nöthi= gen, und um ihm gefällig zu fein, zeichnete ich mancherlei Stillleben, wo ich, indem das Wirkliche als Mufter vor mir ftand, deutlicher und entschie= bener arbeiten konnte. Endlich fiel mir auch wieder 15 einmal das Radiren ein. Ich hatte mir eine ziemlich interessante Landschaft componirt, und fühlte mich fehr gludlich, als ich meine alten von Stock über-Lieferten Recepte vorsuchen, und mich jener vergnüg= Lichen Zeiten bei der Arbeit erinnern konnte. 20 ätte die Platte bald und ließ mir Probe=Abdrücke machen. Unglücklicher Weise war die Composition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun beides hineinzubringen; weil es mir aber nicht gang beutlich war, worauf es ankam, so konnte ich nicht 25 fertig werden. Ich befand mich zu der Zeit nach meiner Art gang wohl; allein in diefen Tagen befiel mich ein Übel, das mich noch nie gequält hatte. Die Rehle nämlich war mir ganz wund geworden, und

befonders das was man den Rapfen nennt, fehr ent= aundet: ich konnte nur mit großen Schmerzen etwas fclingen, und die Arzte wußten nicht, was fie baraus machen follten. Man qualte mich mit Gurgeln und Binseln und konnte mich von dieser Noth nicht be= 5 freien. Endlich ward ich wie durch eine Eingebung gewahr, daß ich bei dem Uben nicht vorsichtig genug gewesen, und daß ich, indem ich es öfters und leiden= schaftlich wiederholt, mir diefes übel zugezogen und folches immer wieder erneuert und vermehrt. Arzten war die Sache plaufibel und gar bald gewiß, indem ich das Radiren und Aken um fo mehr unterließ, als der Berfuch keineswegs gut ausgefallen mar, und ich eher Urfache hatte meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um fo leichter 16 tröstete, als ich mich von dem beschwerlichen Übel fehr bald befreit fah. Dabei konnte ich mich doch ber Betrachtung nicht enthalten, daß wohl die ahn= lichen Beschäftigungen in Leibzig manches möchten zu jenen Übeln beigetragen haben, an denen ich so 20 viel gelitten hatte. Freilich ift es eine langweilige und mitunter traurige Sache, ju fehr auf uns felbst und was uns schadet und nutt Acht zu haben; allein es ift keine Frage, daß bei der wunderlichen Idiosynkrafie der menschlichen Natur von der einen, und 25 bei der unendlichen Verschiedenheit der Lebensart und Genüffe von der andern Seite, es noch ein Wunder ist, daß das menschliche Geschlecht sich nicht schon

lange aufgerieben hat. Es scheint die menschliche Natur eine eigene Art von Zähigkeit und Bielfeitig= keit zu besitzen, da sie alles was an sie herankommt ober was sie in sich aufnimmt überwindet, und wenn 5 sie sich es nicht affimiliren kann, wenigstens gleich= gultig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erces trot alles Widerstandes den Elementen nachgeben, wie uns so viele endemische Krankheiten und die Wirkungen des Branntweins überzeugen. Könnten 10 wir, ohne ängstlich zu werden, auf uns Acht geben, was in unserm complicirten bürgerlichen und geselli= gen Leben auf uns günftig ober ungünftig wirkt, und möchten wir das was uns als Genuß freilich behaglich ift, um der übeln Folgen willen unter-15 lassen, so würden wir gar manche Unbequemlichkeit, die uns bei fonst gesunden Conftitutionen oft mehr als eine Krankheit selbst quält. leicht zu entfernen wiffen. Leider ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir können einen Fehler nicht eher einsehen, 20 als bis wir ihn los find; wobei denn nichts ge= wonnen wird, weil der nächste Fehler dem vorher= gehenden nicht ähnlich fieht und also unter berselben Form nicht erkannt werden kann.

Bei'm Durchlesen jener Briefe, die von Leipzig aus 25 an meine Schwester geschrieben waren, konnte mir unter andern auch diese Bemerkung nicht entgehen, daß ich mich sogleich bei dem ersten akademischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, dem Professor subftituirte und daher auch auf der Stelle didaktisch ward. Mir war es luftig genug zu feben, wie ich basienige was Gellert uns im Collegium überliefert oder gerathen, fogleich wieder gegen meine Schwefter 5 gewendet, ohne einzusehen, daß sowohl im Leben als im Lefen etwas bem Jüngling gemäß fein könne. ohne fich für ein Frauenzimmer zu schicken: und wir scherzten gemeinschaftlich über diese Nachäfferei. Auch waren mir die Gedichte, die ich in Leipzig verfaßt 10 hatte, schon zu gering, und sie schienen mir kalt, trocken und in Absicht bessen was die Zuftande des menschlichen Herzens ober Geiftes ausdrücken follte, allzu oberflächlich. Dieses bewog mich, als ich nun abermals das väterliche Haus verlassen und auf eine 15 zweite Atademie ziehen follte, wieder ein großes Saupt= Autodafe über meine Arbeiten zu verhängen. Mehrere angefangene Stude, beren einige bis jum dritten ober vierten Act, andere aber nur bis zu vollendeter Er= position gelangt waren, nebst vielen andern Gedichten, 20 Briefen und Papieren wurden dem Teuer übergeben, und kaum blieb etwas verschont außer dem Manuscript von Behrisch, die Laune des Berliebten und die Mitschuldigen, an welchem letteren ich immer fort mit besonderer Liebe besserte, und da das Stück 25 schon fertig war, die Exposition nochmals durch= arbeitete, um fie jugleich bewegter und klarer ju machen. Leffing hatte in den awei ersten Acten der

Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu exponiren sei, und es war mir nichts angelegener, als in seinen Sinn und seine Absichten einzudringen.

5. Umständlich genug ift zwar schon die Erzählung von dem was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß dessen ungeachtet wieder zu jenem Interesse zurückehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingeslößt hatten, von denen ich ein= für allemal, in so fern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Einfluß erfuhr ich dabei von einem wichtigen Buche, das mir in die Sande gerieth, es mar Arnolds Kirchen- und Reter-Geschichte. Dieser 15 Mann ift nicht ein bloß reflectirender Historiter, fondern zugleich fromm und fühlend. Seine Gefinnungen ftimmten fehr zu den meinigen, und was mich an seinem Wert besonders ergötte, war, daß ich von manchen Regern, die man mir bisher als toll 20 oder gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geift des Widerspruchs und die Lust zum Paradogen steckt in uns allen. Ich studirte fleifig die verschiedenen Meinungen, und da ich oft aenug hatte fagen hören, jeder Menfch habe am Ende 25 doch seine eigene Religion, so kam mir nichts natür= licher vor, als daß ich mir auch meine eigene bilden könne, und dieses that ich mit vieler Behaglichkeit. Der neue Platonismus lag jum Grunde; das Hermetische, Mhstische, Kabbalistische gab auch seinen Beitrag her, und so erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genug aussah.

3d mochte mir wohl eine Gottheit vorftellen, die fich von Ewiakeit her selbst producirt; da sich aber s Production nicht ohne Mannichfaltigkeit benten läßt, so mußte sie sich nothwendig sogleich als ein Zweites erscheinen, welches wir unter dem Namen des Sohns anerkennen; diefe beiden mußten nun den Act des Hervorbringens fortseten, und erschienen fich selbst 10 wieder im Dritten, welches nun eben so bestehend lebendig und ewig als das Ganze war. Hiermit war iedoch der Kreis der Gottheit geschlossen, und es wäre ihnen selbst nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da je= 15 doch der Broductionstrieb immer fortging, so er= schufen fie ein Viertes, das aber schon in fich einen Widerspruch heate, indem es, wie fie, unbedingt und boch zugleich in ihnen enthalten und durch fie be= gränzt sein sollte. Dieses war nun Lucifer, welchem 20 bon nun an die gange Schöpfungstraft übertragen war, und von dem alles übrige Sein ausgehen follte. Er bewies sogleich seine unendliche Thätigkeit, indem er die sämmtlichen Engel erschuf, alle wieber nach seinem Gleichnif, unbedingt, aber in ihm enthalten 25 und durch ihn begränzt. Umgeben von einer folchen Glorie vergaß er seines höhern Ursprungs und glaubte ihn in sich selbst zu finden, und aus diesem erften

Undank entsbrang alles was uns nicht mit dem Sinne und den Absichten der Gottheit übereinzuftimmen scheint. Re mehr er sich nun in sich selbst concentrirte, je unwohler mußte es ihm werden, so 5 wie allen den Geistern, denen er die füße Erhebung au ihrem Ursprunge verkummerte. Und so ereignete fich das, was uns unter der Form des Abfalls der Engel bezeichnet wird. Ein Theil derfelben concentrirte sich mit Lucifer, der andere wendete sich wieder 10 gegen seinen Ursprung. Aus dieser Concentration ber ganzen Schöpfung, benn fie war von Lucifer ausgegangen und mußte ihm folgen, entsprang nun alles das, was wir unter der Gestalt der Materie gewahr werden, was wir uns als schwer, fest und 15 finster vorstellen, welches aber, indem es wenn auch nicht unmittelbar, doch durch Filiation vom gött= lichen Wesen herstammt, eben so unbedingt mächtig und ewig ift, als der Bater und die Grokeltern. Da nun das ganze Unheil, wenn wir es fo nennen 20 dürfen, bloß durch die einseitige Richtung Lucifers entstand, fo fehlte freilich diefer Schöpfung die beffere Hälfte: benn alles was durch Concentration aewonnen wird, besak sie, aber es fehlte ihr alles, was durch Expansion allein bewirkt werden kann; 25 und so hätte die fammtliche Schöpfung durch immer= währende Concentration sich felbst aufreiben, sich mit ihrem Vater Lucifer vernichten und alle ihre Ansprüche an eine gleiche Ewigkeit mit der Gottheit

verlieren können. Diesem Zuftand faben die Elohim eine Weile zu, und fie hatten die Wahl, jene Aonen abzuwarten, in welchen das Feld wieder rein geworden und ihnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben märe, oder ob fie in das Gegenwärtige ein= 5 areifen und dem Mangel nach ihrer Unendlichkeit zu Hülfe kommen wollten. Sie erwählten nun das Lettere, und supplirten durch ihren bloken Willen in einem Augenblick den ganzen Mangel, den der Erfolg von Lucifers Beginnen an sich trug. Sie gaben dem 10 unendlichen Sein die Rähigkeit sich auszudehnen, sich aegen fie zu bewegen; der eigentliche Buls des Lebens war wieder hergestellt und Lucifer selbst konnte sich dieser Einwirkung nicht entziehen. Dieses ist die Epoche, wo dasjenige hervortrat, was wir als Licht 15 tennen, und wo dasjenige begann, mas wir mit dem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. So sehr sich auch nun diese durch die immer fortwirkende Lebens= traft der Clohim stufenweise vermannichfaltigte, so fehlte es doch noch an einem Wefen, welches die ur= 20 sprüngliche Berbindung mit der Gottheit wiederherzuftellen geschickt wäre, und so wurde der Mensch her= vorgebracht, der in allem der Gottheit ähnlich, ja gleich sein sollte, sich aber freilich dadurch abermals in dem Falle Lucifers befand, zugleich unbedingt und 25 beschränkt zu sein, und da dieser Widerspruch durch alle Rategorien des Daseins sich an ihm manifeftiren und ein vollkommenes Bewuftfein fo wie ein

entschiedener Wille seine Zustände begleiten sollte, so war vorauszusehen, daß er zugleich das vollkommenste und unvollkommenste, das glücklichste und unglücklichste Geschöpf werden müsse. Es währte nicht lange, so spielte er auch völlig die Rolle des Luciser. Die Absonderung vom Wohlthäter ist der eigentliche Undant, und so ward jener Absall zum zweitenmal eminent, obgleich die ganze Schöpfung nichts ist und nichts war, als ein Absallen und Zurücksehren zum 10 Ursprünglichen.

Man fieht leicht, wie hier die Erlösung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß fie durch die ganze Beit des Werdens und Seins fich immer wieder er-Nichts ift in diesem Sinne natür= 15 neuern muk. licher, als daß die Gottheit felbst die Geftalt des Menfchen annimmt, die fie fich zu einer Bulle schon vorbereitet hatte, und daß fie die Schickfale des= felben auf turze Zeit theilt, um durch diefe Ber-20 ähnlichung das Erfreuliche zu erhöhen und Schmergliche zu milbern. Die Geschichte aller Reli= gionen und Philosophien lehrt uns, daß diefe große, ben Menschen unentbehrliche Wahrheit von verschiebenen Nationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei 25 Weise, ja in feltsamen Fabeln und Bildern der Beschränktheit gemäß überliefert worden; genug wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Zustande befinden, der, wenn er uns auch niederzuziehen und

zu brücken scheint, dennoch Gelegenheit gibt, ja zur Pflicht macht, uns zu erheben und die Absichten der Gottheit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite uns zu verselbsten genöthigt sind, von der andern in regelmäßigen Pulsen uns zu ent= 5 selbstigen nicht versäumen.

Neuntes Buch.

"Das Berg wird ferner öfters zum Bortheil ver= schiedener besonders geselliger und feiner Tugenden gerühret und die gärteren Empfindungen werden in ihm erregt und entwickelt werden; besonders werden sich 5 viele Züge eindrücken, welche dem jungen Leser eine Einficht in den verborgenern Winkel des menschlichen Herzens und seiner Leidenschaften geben; eine Rennt= niß, die mehr als alles Latein und Griechisch werth ift, und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Meifter 10 war. Aber dieß ist es noch nicht, warum man eigent= lich der Jugend die alten Dichter, und also auch den Ovid, in die Sande giebet. Wir haben von dem gütigen Schöpfer eine Menge Seelenkräfte, welchen man ihre gehörige Cultur und zwar in den erften Jahren gleich 15 zu geben nicht verabsäumen muß, und die man doch weder mit Logik, noch Metaphyfik, Latein oder Griechischem cultiviren kann; wir haben eine Ginbildungs= traft, der wir, wofern sie fich nicht der ersten besten Vorstellungen selbst bemächtigen soll, die schicklichsten 20 und schönsten Bilder vorlegen und dadurch das Gemüth gewöhnen und üben müffen, das Schone überall und in der Natur felbst, unter feinen bestimmten mahren Goethes Werte. 27. Bb. 15

und auch in den feinern Zügen zu erkennen und zu lieben; wir haben eine Menge Begriffe und allge= meine Kenntnisse nöthig, so wohl für die Wissenschaften, als für das tägliche Leben, die sich in keinem Com= pendio erlernen lassen; unsre Empfindungen, Nei= 5 gungen, Leidenschaften sollen mit Bortheil entwickelt und gereiniget werden —"

Diese bedeutende Stelle, welche sich in der allge= meinen deutschen Bibliothek vorfand, war nicht die einzige in ihrer Art. Bon gar vielen Seiten ber 10 offenbarten fich ähnliche Grundfate und aleiche Gefinnungen. Sie machten auf uns rege Jünglinge fehr großen Eindruck, der um desto entschiedener wirkte, als er durch Wielands Beisviel noch verstärkt wurde: denn bie Werke seiner zweiten, glänzenden Epoche bewiesen 15 klärlich, daß er sich nach folchen Maximen gebildet hatte. Und was konnten wir mehr verlangen? Die Philosophie mit ihren abstrusen Forderungen war beseitigt, die alten Sprachen, deren Erlernung mit so viel Mühfeligkeit verknüpft ift, sah man in den hinter= 20 grund gerückt, die Compendien, über deren Zulänglich= keit uns Samlet schon ein bedenkliches Wort in's Ohr geraunt hatte, wurden immer verdächtiger, man wies uns auf die Betrachtung eines bewegten Lebens bin, das wir so gerne führten, und auf die Kenntniß der 25 Leidenschaften, die wir in unserem Busen theils em= pfanden, theils ahneten, und die, wenn man fie fonst gescholten hatte, uns nunmehr als etwas Wichtiges

und Würdiges vorkommen mußten, weil sie der Hauptgegenstand unserer Studien sein sollten, und die Kenntniß derselben als das vorzüglichste Bildungsmittel
unserer Geisteskräfte angerühmt ward. Überdieß war
s eine solche Denkweise meiner eigenen Überzeugung, ja
meinem poetischen Thun und Treiben ganz angemessen.
Ich sügte mich daher ohne Widerstreben, nachdem ich so
manchen guten Vorsatz vereitelt, so manche redliche Hoffnung verschwinden sehn, in die Absicht meines Vaters,
wich nach Straßburg zu schicken, wo man mir ein heiteres lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien
weiter fortsetzen und am Ende promoviren sollte.

Im Frühighre fühlte ich meine Gefundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder hergestellt. 15 und sehnte mich abermals aus meinem baterlichen Hause, obaleich aus ganz andern Ursachen als das erste Mal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Bater felbst konnte fich kein 20 angenehmes Berhältniß anknüpfen; ich konnte ihm nicht gang verzeihen, daß er, bei den Recidiven meiner Rrankheit und bei dem langfamen Genesen, mehr Un= geduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu tröften, sich oft auf eine grausame 25 Weise über das mas in keines Menschen Sand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verlett und beleidigt.

Digitized by Google

Denn junge Leute bringen von Atademien allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ift; allein weil fie fich barin fehr weise bunten, so legen sie solche als Makstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren 5 muffen. So hatte ich von der Baukunft, der Einrich= tung und Verzierung der Säuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen, und wendete biefe nun unvorsichtig im Gespräch auf unser eigenes Saus an. Mein Bater hatte die ganze Einrichtung besselben ersonnen und den 10 Bau mit großer Standhaftigkeit durchgeführt, und es liek fich auch, infofern es eine Wohnung für ihn und feine Familie ausschließlich sein follte, nichts bagegen einwenden: auch waren in diesem Sinne sehr viele Bäufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei 15 hinauf und berührte große Vorfale, die felbst recht gut hätten Zimmer sein können; wie wir denn auch die gute Jahreszeit immer daselbst zubrachten. dieses anmuthige heitere Dasein einer einzelnen Familie, diese Communication von oben bis unten ward zur 20 größten Unbequemlichkeit, sobald mehrere Partien das Haus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit der frangöfischen Einquartierung nur zu sehr erfahren hatten. Denn jene angftliche Scene mit dem Königslieutenant wäre nicht vorgefallen, ja mein Bater hätte weniger 25 von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unfere Treppe, nach der Leipziger Art, an die Seite gedrängt, und jedem Stockwert eine abgeschloffene Thure augetheilt gewesen wäre. Diese Bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre Vortheile heraus, zeigte dem Vater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Zorn gerieth, der um so heftiger war, als ich kurz vorher einige schnörkels hafte Spiegelrahmen getadelt und gewisse chinesische Tapeten verworsen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach dem schönen Elsaß beschleunigte, die ich denn auch, auf der neu eingerichteten bequemen Dilizgence, ohne Ausenthalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geift abgestiegen und eilte sogleich, das sehnlichste Berlangen zu befriebigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Plat allzunah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eiligst bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren sollte.

Und so sah ich benn von der Plattform die schöne Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und hausen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitum=

herliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen besetzten und durchflochtenen Auen, diesen auffallenden Reich= thum der Begetation, der dem Laufe des Rheins fol= gend, die Ufer, Infeln und Werder bezeichnet. weniger mit mannichfaltigem Grün geschmückt ift ber 5 von Süden herab fich ziehende flache Grund, welchen bie Aller bemäffert; felbst westwärts, nach dem Gebirge zu, finden sich manche Niederungen, die einen eben so reizenden Anblick von Wald und Wiefenwuchs ge= währen, so wie der nördliche mehr hügelige Theil von 10 unendlichen kleinen Bächen durchschnitten ift, die überall ein schnelles Wachsthum begünftigen. Denkt man fich nun zwischen diesen üppig ausgestreckten Matten, zwischen diesen fröhlich ausgefäeten Sainen alles zum Fruchtbau schickliche Land trefflich bearbeitet, grünend 15 und reifend, und die beften und reichften Stellen des= felben durch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet, und eine folche große und unübersehliche, wie ein neues Varadies für den Menschen recht vorbereitete Fläche näher und ferner von theils angebauten, theils maldbemachsenen 20 Bergen begränzt, fo wird man das Entzücken begreifen, mit dem ich mein Schicksal segnete, das mir für einige Zeit einen so schönen Wohnplat bestimmt hatte.

Ein folcher frischer Anblick in ein neues Land, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat 25 noch das Eigne, so Angenehme als Ahnungsvolle, daß bas Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitre, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für unß; das Auge haftet nur an den Gegenständen insosern sie an und für sich bebeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders heraußzusheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedürsniß sordert im Stillen dasjenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es so sei nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwürdigen Gebäudes; aber was ich mir weder das erste Mal, 15 noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Wunderwerk als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken müssen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre.

20 Ich beschäftigte mich doch keineswegs diesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich sortswirken.

Ich bezog ein kleines aber wohlgelegenes und an= 25 muthiges Quartier an der Sommerseite des Fisch= markts, einer schönen langen Straße, wo immer= währende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblick zu Hülfe kam. Dann gab ich meine Empfehlungs= schreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen Sandelsmann, der mit seiner Familie jenen frommen. mir genugsam bekannten Gefinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was den außeren Gottesbienft betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war 5 dabei ein verständiger Mann und keineswegs kopf= hängerisch in seinem Thun und Lassen. Die Tischgesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war sehr angenehm und unterhaltend. Ein paar alte Junafrauen hatten diese Benfion ichon lange 10 mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es tonnten ungefähr zehen Bersonen sein, ältere und jüngere. Von diesen lettern ift mir am gegenwärtigsten einer, genannt Meyer, von Lindau gebürtig. Man hatte ihn, seiner Geftalt und seinem Geficht nach, für den 15 schönsten Menschen halten können, wenn er nicht qu= gleich etwas Schlottriges in seinem ganzen Wefen gehabt hatte. Eben so wurden seine herrlichen Natur= gaben durch einen unglaublichen Leichtfinn und fein töstliches Gemüth durch eine unbändige Liederlichkeit 20 verunftaltet. Er hatte ein mehr rundes als ovales, offnes, frobes Gesicht; die Werkzeuge der Sinne, Augen, Nase, Mund, Ohren, konnte man reich nennen, fie zeugten bon einer entschiedenen Fülle, ohne übertrieben groß zu fein. Der Mund besonders 25 war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausdruck, daß er ein Razel war, d. h. daß feine

Augenbrauen über der Nase zusammenstießen, welches bei einem schönen Gefichte immer einen angenehmen Ausdruck von Sinnlichkeit hervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigkeit und Gutmuthigkeit machte er fich 5 bei allen Menschen beliebt; fein Gedächtniß war un= alaublich, die Aufmerkfamkeit in den Collegien kostete ihm nichts; er behielt alles was er hörte und war geistreich genug, an allem einiges Intereffe zu finden, und um so leichter, da er Medicin studirte. 10 Eindrücke blieben ihm lebhaft, und fein Muthwille in Wiederholung der Collegien und Rachäffen der Professoren ging manchmal so weit, daß wenn er brei verschiedene Stunden des Morgens gehört hatte, er Mittags bei Tische paragraphenweis, ja manchmal 15 noch abgebrochener, die Professoren mit einander ab= wechseln ließ: welche buntichäckige Borlefung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel.

Die Übrigen waren mehr ober weniger feine, ges

jetzte, ernsthafte Leute. Ein pensionirter Ludwigss

vitter besand sich unter denselben; doch waren Studis

rende die Überzahl, alle wirklich gut und wohlgesinnt,

nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht

überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah, war

die Sorge unseres Präsidenten, eines Doctor Salzs

mann. Schon in den Sechzigen, unverheirathet, hatte

er diesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und

in Ordnung und Ansehen erhalten. Er besaß ein
schönes Vermögen; in seinem Äußeren hielt er sich

knapp und nett, ja er gehörte zu denen, die immer in Schuh= und Strümpsen und den Hut unter dem Arm gehen. Den Hut aufzusetzen war bei ihm eine außerordentliche Handlung. Einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedenk, daß die 5 schönsten Sommertage oft Gewitter und Streifschauer über das Land bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Borfat, mich hier in Strafburg der Rechtswiffenschaft ferner au befleißigen, um bald möglichst promoviren zu 10 können. Da er von allem genau unterrichtet war, fo befragte ich ihn über die Collegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache denke? Darauf erwiderte er mir, daß es fich in Strafburg nicht etwa wie auf beutschen Akademien verhalte, 15 wo man wohl Juristen im weiten und gelehrten Sinne zu bilden fuche. Sier fei alles, dem Berhältniß gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf das Praktische gerichtet und nach dem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Gegebnen verharren. Ge= 20 wisse allgemeine Grundsätze, gewisse Vorkenntnisse suche man einem jeden beizubringen, man fasse sich fo kurz wie möglich und überliefere nur das Nothwendigfte. Er machte mich darauf mit einem Manne bekannt, zu dem man, als Repetenten, ein großes 25 Vertrauen hegte; welches dieser sich auch bei mir sehr bald zu erwerben wußte. Ich fing an mit ihm zur Einleitung über Gegenftande der Rechtswiffenschaft

zu sprechen, und er wunderte sich nicht wenig über mein Schwadroniren: denn mehr als ich in meiner bisherigen Darstellung aufzusühren Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Einsficht in die Rechtserfordernisse gewonnen; obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allgemeiner enchstlopädischer Überblick, und nicht als eigentliche bestimmte Kenntniß gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung unendliche Bortheile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn auch unbewußt, is immer einige Nahrung ziehen.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umhervagiren im Discurse einige Zeit Geduld gehabt, machte mir zuletzt begreiflich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten 20 müsse, die nämlich, mich examiniren zu lassen, zu promoviren und alsdann allenfalls in die Praxis überzugehen. Um bei dem Ersten stehen zu bleiben, sagte er, so wird die Sache keineswegs im Weiten gesucht. Es wird nicht nachgesragt, wie und wo ein 25 Gesetz entsprungen, was die innere oder äußere Veranlassung dazu gegeben; man untersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgeändert, so wenig als in wiesern es sich durch salsche Auslegung oder berkehrten Gerichtsbrauch vielleicht gar umge-In solchen Forschungen bringen gelehrte Männer gang eigens ihr Leben gu; wir aber fragen nach dem was gegenwärtig besteht, diek prägen wir unserm Gedächtniß feft ein, daß es uns ftets gegen= 5 wärtig fei, wenn wir uns beffen zu Nut und Schut unfrer Clienten bedienen wollen. So ftatten wir unfre jungen Leute für's nächfte Leben aus, und bas Weitere findet fich nach Berhältniß ihrer Talente und ihrer Thätigkeit. Er übergab mir hierauf seine 10 Hefte, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren und woraus ich mich sogleich ziemlich konnte examiniren laffen, weil Hopps kleiner juriftischer Ratechismus mir noch vollkommen im Gedächtniß ftand; das Übrige supplirte ich mit einigem Meiße 15 und qualificirte mich, wider meinen Willen, auf die leichtefte Art zum Candidaten.

Da mir aber auf diesem Wege jede eigne Thätig= teit in dem Studium abgeschnitten ward: denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte 20 alles wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben, so fand ich für meine Kräfte einen größern Spiel= raum, den ich auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mebi= ciner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studi= renden, die sich von ihrer Wiffenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einsachsten und bie complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirst sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, theils weil es ihn an sich interessirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbstständigkeit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Tische also hörte ich nichts anderes als medi=
15 cinische Gespräche, eben wie vormals in der Pension des Hofraths Ludwig. Auf Spaziergängen und bei Lustpartien kam auch nicht viel anderes zur Sprache: denn meine Tischgesellen, als gute Kumpane, waren mir auch Gesellen für die übrige Zeit geworden, und 20 an sie schlossen sich jedesmal Gleichgesinnte und Gleiches Studirende von allen Seiten an. Die medicinische Facultät glänzte überhaupt vor den übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und so zog mich der Dingen gerade so viel Kenntniß hatte, daß meine Wissenslust bald vermehrt und angeseuert werden konnte. Beim Eintritt des zweiten Semesters be-

suchte ich daher Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht fleißig zu sein, weil ich bei unserer Societät, durch meine wunderlichen Bor= oder vielmehr Überkenntnisse, schon einiges Ansehen und Zutrauen erworben hatte.

Doch es war an diefer Zerftreuung und Berftuckelung meiner Studien nicht genug, fie follten abermals bedeutend geftort werden: denn eine merkwürdige Staatsbegebenheit sette alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Reiertage. 10 Marie Antoinette, Erzbergogin von Öftreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über Strafburg gehen. Die Reierlichkeiten, durch welche das Volk aufmerksam gemacht wird, daß es Große in der Welt gibt, wurden emfig und häufig 15 vorbereitet, und mir besonders mar dabei das Gebäude merkwürdig, das zu ihrem Empfang und zur Über= gabe in die Sände der Abgefandten ihres Gemahls. auf einer Rheininsel zwischen den beiden Brücken aufgerichtet stand. Es war nur wenig über den 20 Boden erhoben, hatte in der Mitte einen großen Saal, an beiden Seiten kleinere, dann folgten andere Zimmer, die sich noch etwas hinterwärts erstreckten: genug es hätte, dauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lusthaus hoher Versonen gelten können. Was mich 25 aber daran besonders interessirte, und weswegen ich manches Bufel (ein kleines damals currentes Silberstück) nicht schonte, um mir von dem Pförtner einen

wiederholten Eintritt zu verschaffen, waren die gemirkten Taveten, mit benen man bas Gange inwendia ausgeschlagen hatte. Sier fah ich jum erftenmal ein Eremplar jener nach Raphaels Cartonen gewirkten 5 Teppiche, und diefer Anblick war für mich von gang entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Vollkommene, obgleich nur nachgebildet, in Maffe kennen lernte. Ich ging und kam und kam und ging, und konnte mich nicht fatt sehen; ja ein vergebliches 10 Streben qualte mich, weil ich das was mich fo aukerordentlich ansbrach auch gern begriffen hätte. Höchft erfreulich und erquicklich fand ich diese Nebenfäle, defto ichrecklicher aber den Hauptfaal. hatte man mit viel größern, glänzendern, reichern 15 und von gedrängten Zierrathen umgebenen Sautelissen behängt, die nach Gemählden neuerer Franzosen gemirkt maren.

Nun hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst empörte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Areusa, und also ein Beispiel der unglücklichsten Heirath. Zur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilnehmenden; zur Rechten entsehte sich der Bater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen; wäherend die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft

zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheu= lichen nicht auch ein Abgeschmacktes sehle, so ringelte sich, hinter dem rothen Sammt des goldgestickten Thronrückens, rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie s selbst und der sie bekämpsende Jason von jener kost= baren Draperie gänzlich bedeckt waren.

hier nun wurden alle Maximen, welche ich in Defers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Bufen Daß man Christum und die Apostel in 10 die Seitenfäle eines Hochzeitgebäudes gebracht, war schon ohne Wahl und Einficht geschehen, und ohne 3weifel hatte das Mag der Zimmer den könig= lichen Teppichverwahrer geleitet; allein das verzieh ich gern, weil es mir zu so großem Bortheil ge= 15 reichte: nun aber ein Mikariff wie der im großen Saale brachte mich gang aus der Fassung, und ich forderte. lebhaft und heftig, meine Gefährten zu Beugen auf eines folchen Berbrechens gegen Geschmack und Gefühl. — Was! rief ich aus, ohne mich um 20 die Umstehenden zu bekümmern: ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Soch= zeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land so unbesonnen vor's Auge zu bringen! Gibt es denn unter den französischen 25 Architekten, Decorateuren, Tabezierern gar keinen Menschen, ber begreift, daß Bilber etwas vorftellen, daß Bilber auf Sinn und Gefühl wirken, daß fic

Gindrücke machen, daß fie Uhnungen erregen! Ift es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Gränze entgegen geschickt. Ich weiß nicht was ich noch alles weiter sagte, genug meine Gesährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem Hause zu schaffen, damit es nicht Verdruß setzen möchte. Alsdann versicherten sie mir, es wäre nicht jedermanns Sache, Bedeutung in den Vildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Hose jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich
noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen
uns allen vollkommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge,
die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends
zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen
illuminirten Gebäude, besonders aber den brennenden
Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl
in der Nähe als in der Ferne, unsere Augen nicht
zo genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Candvolk verlief sich, und die Stadt war balb ruhig wie vor= her. Vor Ankunft der Königin hatte man die ganz vernünftige Anordnung gemacht, daß sich keine miß=
gestalteten Personen, keine Arüppel und ekelhaften
Kranken auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte
hierüber, und ich machte ein kleines französisches
Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher be=
sonders der Kranken und Lahmen wegen auf der
Welt zu wandeln schien, und die Ankunft der Köni=
gin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Ver=
gleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren;
ein Franzose hingegen, der mit uns lebte, kritisirte 10
sehr unbarmherzig Sprache und Versmaß, obgleich,
wie es schien, nur allzugründlich, und ich erinnere
mich nicht, nachher je wieder ein französisches Gedicht
gemacht zu haben.

Raum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht 15 von der glücklichen Ankunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte, bei dem sestlichen Feuer= werke sei, durch ein Polizeiversehen, in einer von Bau= materialien versperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen, und 20 die Stadt bei diesen Hochzeitseierlichkeiten in Trauer und Leid versetzt worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umgekommenen Personen heimlich begrub, so daß viele Familien nur 25 durch das völlige Außenbleiben der Ihrigen über= zeugt wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerafst seien. Daß mir lebhaft bei dieser Gelegenheit jene gräßlichen Bilber des Hauptsfaales wieder vor die Seele traten, brauche ich kaum zu erwähnen: denn jedem ist bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind, wenn sie sich an sinnslichen gleichsam verkörpern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen burch eine Bosse, die ich mir erlaubte, in Angst und Noth verseten. Unter uns jungen Leuten, die wir in Leibzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein 10 gewisser Kitel erhalten, einander etwas aufzubinden und wechselsweise zu mustificiren. In foldem frevel= haften Muthwillen fchrieb ich an einen Freund in Frankfurt (es war derselbe, der mein Gedicht an den Ruchenbäcker Bendel amplificirt auf Medon angewen-15 det und dessen allgemeine Verbreitung verursacht hatte) einen Brief von Berfailles aus datirt, worin ich ihm meine glückliche Unkunft daselbst, meine Theilnahme an den Teierlichkeiten und was dergleichen mehr war vermeldete, ihm zugleich aber das ftrengfte Still= 20 schweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, daß unsere kleine Leipziger Societät von jenem Streich an, der uns fo manchen Berdruß gemacht, fich an= gewöhnt hatte, ihn von Zeit zu Zeit mit Myftifi= cationen zu verfolgen, und das um so mehr, da er 25 der drolligste Mensch von der Welt war, und niemals liebenswürdiger als wenn er den Jrrthum entdeckte, in den man ihn vorfätlich hineingeführt hatte. Rurg darauf als ich diesen Brief geschrieben,

machte ich eine kleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indessen war die Nachricht ienes Unglücks nach Frankfurt gekommen: mein Freund glaubte mich in Baris, und seine Reigung ließ ihn besorgen, ich sei in jenes Unglück mit verwickelt. Er 5 erkundigte fich bei meinen Eltern und andern Berfonen, an die ich zu schreiben pflegte, ob keine Briefe angekommen, und weil eben jene Reise mich ver= hinderte dergleichen abzulaffen, fo fehlten fie überall. Er ging in großer Angst umber und vertraute es 10 zulett unsern nächsten Freunden, die fich nun in aleicher Sorge befanden. Glücklicherweise gelangte diese Vermuthung nicht eber zu meinen Eltern. als bis ein Brief angekommen war, der meine Rücktehr nach Strakburg meldete. Meine jungen Freunde 15 waren zufrieden, mich lebendig zu wiffen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in der Zwischenzeit in Baris gewesen. Die berglichen Rachrichten von den Sorgen, die fie um meinetwillen gehabt, rührten mich dermaken, daß ich dergleichen Boffen auf ewig 20 verschwor, mir aber doch leider in der Folge manch= mal etwas Uhnliches habe zu Schulden kommen laffen. Das wirkliche Leben verliert oft bergeftalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit dem Firnig der Niction wieder auffrischen muß. 25

Jener gewaltige Hof= und Prachtstrom war nun= mehr vorübergeronnen und hatte mir keine andere Sehnsucht zurückgelassen, als nach jenen Raphael'schen

Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte. Glücklicherweise gelang es meinen leidenschaftlichen Bemühungen, mehrere Versonen von Bedeutung dafür zu interessiren, so 5 daß fie erft so spät als möglich abgenommen und einge= packt wurden. Wir überließen uns nunmehr wieder unferm ftillen gemächlichen Univerfitätg= und Gefell= ichaftsgang, und bei dem letten blieb Actuarius Salzmann, unser Tischpräfident, der allgemeine Badagog. 10 Sein Verftand, seine Nachgiebigkeit, seine Würde, die er bei allem Scherz und felbst manchmal bei kleinen Ausschweifungen, die er uns erlaubte, immer zu er= halten wußte, machten ihn der ganzen Gesellschaft lieb und werth, und ich wußte nur wenige Fälle, wo 15 er sein ernftliches Miffallen bezeigt, oder mit Autorität zwischen kleine Sandel und Streitigkeiten eingetreten wäre. Unter allen jedoch war ich berjenige, der sich am meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt sich mit mir zu unterhalten, weil er mich 20 mannichfaltiger gebildet fand als die Übrigen und nicht so einseitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Außern nach ihm, damit er mich für seinen Gesellen und Genoffen öffentlich ohne Berlegenheit erklären tonnte: benn ob er gleich nur eine Stelle bekleibete, 25 die von geringem Einfluß zu fein scheint, so versah er fie doch auf eine Weife, die ihm zur größten Ghre gereichte. Er war Actuarius bei'm Pupillen=Collegium und hatte freilich daselbst, wie der perpetuirliche Secretär einer Akademie, eigentlich das Heft in Händen. Indem er nun dieses Geschäft viele Jahre lang auf das genaueste besorgte, so gab es keine Familie von der ersten bis zu der letzten, die ihm nicht Dank schuldig gewesen wäre; wie denn beinahe in der ganzen Staats= 5 verwaltung kaum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer der für die Waisen sorgt, oder ihr Hab und Gut vergeudet, oder vergeuden läßt.

Die Strafburger find leidenschaftliche Spazier= gänger und fie haben wohl Recht es zu fein. mag seine Schritte hinwenden, wohin man will, so findet man theils natürliche, theils in alten und neuern Zeiten künftlich angelegte Luftörter, einen wie den andern besucht und von einem heitern luftigen Bölkchen genossen. Was aber hier den Anblick einer großen 15 Maffe Spazierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weib= lichen Geschlechts. Die Mittelclasse der Bürgermädchen behielt noch die aufgewundenen mit einer großen Nadel festgesteckten Bopfe bei; nicht weniger eine gewisse knappe 20 Kleidungsart, woran jede Schleppe ein Mikstand gewesen ware; und was das Angenehme war, diese Tracht schnitt fich nicht mit ben Ständen icharf ab: benn es gab noch einige wohlhabende vornehme Säufer, welche ben Töchtern fich von diesem Costum zu entfernen 25 nicht erlauben wollten. Die Übrigen gingen frangöfisch, und diese Partie machte jedes Jahr einige Profelyten. Salzmann hatte viel Bekanntichaften und

überall Zutritt; eine große Annehmlichkeit für feinen Bealeitenden, befonders im Sommer, weil man überall in Garten nah und fern gute Aufnahme, gute Gefell= schaft und Erfrischung fand, auch zugleich mehr als 5 Eine Einladung zu diesem oder jenem frohen Tage er= hielt. In einem folden Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Familie, die ich erft zum zweiten Male besuchte, fehr schnell zu empfehlen. Wir waren ein= geladen und ftellten uns zur beftimmten Zeit ein. Die 10 Gesellschaft war nicht groß, einige spielten und einige spazierten wie gewöhnlich. Späterhin, als es zu Tische geben follte, fah ich die Wirthin und ihre Schwester lebhaft und wie in einer befondern Berlegenheit mit einander sprechen. Ich begegnete ihnen eben und fagte: 15 Zwar habe ich kein Recht, meine Frauenzimmer, in Ihre Geheimniffe einzudringen; vielleicht bin ich aber im Stande einen guten Rath zu geben, oder wohl gar Sie eröffneten mir hierauf ihre peinliche au dienen. Lage: daß fie nämlich zwölf Perfonen zu Tische gebeten, 20 und in diesem Augenblicke sei ein Berwandter von der Reise zurückgekommen, der nun als der Dreizehnte. wo nicht fich felbst, doch gewiß einigen der Gafte ein fatales Memento mori werden würde. — Der Sache ist sehr leicht abzuhelfen, versette ich: Sie erlauben 25 mir, daß ich mich entferne und mir die Entschädigung vorbehalte. Da es Personen von Ansehen und guter Lebensart waren, fo wollten fie es keineswegs zugeben, fondern schickten in der Nachbarschaft umber, um den

Bierzehnten aufzufinden. Ich ließ es geschehen, doch da ich den Bedienten unverrichteter Sache zur Garten= thür hereinkommen sah, entwischte ich, und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau hin. Daß mir diese Entsagung reichlich 5 vergolten worden, war wohl eine natürliche Folge.

Eine gewisse allgemeine Geselligkeit läßt fich ohne das Kartenspiel nicht mehr denken. Salamann er= neuerte die auten Lehren der Madame Böhme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen 10 hatte, daß man fich durch diese kleine Aufopferung, wenn es ja eine sein follte, manches Bergnügen, ja sogar eine größere Freiheit in der Societät verschaffen tonne, als man fonft genießen wurde. Das alte ein= geschlafene Viguet wurde daher hervorgesucht; ich lernte 15 Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umftanden unantaftbar sein follte; und nun fand ich Gelegenheit. mit meinem Freunde die meiften Abende in den beften Cirkeln zuzubringen, wo man mir meistens wohl 20 wollte, und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wiewohl milde genug, aufmerkfam zu machen pflegte.

Damit ich aber babei symbolisch erführe, wie sehr man sich auch im Außern in die Gesellschaft zu schicken 25 und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genöthigt, welches mir das Unangenehmste von der Welt schien. Ich hatte zwar sehr schöne Haare, aber

mein Strakburger Friseur versicherte mir sogleich, daß fie viel zu tief nach hinten hin verschnitten seien und daß es ihm unmöglich werde, daraus eine Frifur zu bilden, in welcher ich mich produciren dürfe, weil nur 5 wenig kurze und gekrauf'te Vorderhaare statuirt würden, alles übrige bom Scheitel an in den Zopf oder Haarbeutel gebunden werden muffe. Hierbei bleibe nun nichts übrig, als mir eine Haartour ge= fallen zu laffen, bis der natürliche Wachsthum fich 10 wieder nach den Erforderniffen der Zeit hergestellt habe. Er versprach mir, daß niemand diefen unschul= bigen Betrug, gegen den ich mich erft fehr ernftlich wehrte, jemals bemerken solle, wenn ich mich sogleich dazu entschließen könnte. Er hielt Wort und ich galt 15 immer für den bestfrisirten und bestbehaarten jungen Mann. Da ich aber vom frühen Morgen an so aufgestutt und gepudert bleiben und mich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht durch Erhitzung und heftige Bewegung den falschen Schmuck zu verrathen, so trug 20 diefer Awang wirklich viel bei, daß ich mich eine Zeit lang ruhiger und gefitteter benahm, mir angewöhnte, mit dem Hut unter'm Arm und folglich auch in Schuhund Strümpfen zu gehen; doch durfte ich nicht ber= fäumen, feinlederne Unterftrumpfe zu tragen, um mich 25 gegen die Rheinschnaken zu sichern, welche sich an ichönen Sommerabenden über die Auen und Garten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter diefen Umftänden eine heftige körperliche Bewegung verfagt, so entfalteten sich unsere geselligen Gespräche immer Lebhafter und leidenschaftlicher, ja sie waren die inter= essantesten, die ich bis dahin jemals geführt hatte.

Bei meiner Art zu empfinden und zu denken koftete es mich gar nichts, einen jeden gelten zu laffen für 5 bas was er war, ja sogar für bas was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Muthes, der fich fast zum erstenmal in feiner vollen Blüthe hervorthat, mir fehr viele Freunde und Anhänger. Unfere Tischgesellschaft vermehrte fich 10 wohl auf zwanzig Perfonen, und weil unfer Salzmann bei feiner hergebrachten Methode beharrte, fo blieb alles im alten Gange, ja die Unterhaltung ward beinahe schicklicher, indem sich ein jeder vor mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter den neuen 15 Ankömmlingen befand sich ein Mann, der mich befonders intereffirte; er hieß Jung, und ift berfelbe, ber nachher unter bem Namen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Geftalt, ungeachtet einer veralteten Kleidungsart, hatte, bei einer gewissen Derbheit, 20 etwas Zartes. Gine Haarbeutel=Berrucke entstellte nicht sein bedeutendes und gefälliges Gesicht. Seine Stimme war fanft, ohne weich und schwach zu fein, ja sie wurde wohltonend und stark, sobald er in Eifer gerieth, welches fehr leicht geschah. Wenn man 25 ihn näher kennen lernte, so fand man an ihm einen gefunden Menschenverftand, der auf dem Gemüth ruhte, und fich destwegen von Neigungen und Leiden=

schaften bestimmen liek, und aus eben diesem Gemuth entsprang ein Enthusiasmus für das Gute, Wahre, Rechte in möglichfter Reinheit. Denn der Lebens= gang dieses Mannes war fehr einfach gewesen und 5 doch gedrängt an Begebenheiten und mannichfaltiger Thätiakeit. Das Element feiner Energie war ein underwüftlicher Glaube an Gott und an eine un= mittelbar von daher fliefende Bulfe, die fich in einer ununterbrochenen Vorforge und in einer unfehlbaren 10 Rettung aus aller Noth, von jedem Übel augenschein= lich bestätige. Jung hatte dergleichen Erfahrungen in seinem Leben so viele gemacht, fie hatten fich felbft in der neueren Zeit, in Strafburg, öfters wiederholt, fo daß er mit der größten Freudigkeit ein gwar 15 mäßiges aber doch forgloses Leben führte und seinen Studien auf's ernstlichste oblag, wiewohl er auf sicheres Auskommen von einem Bierteljahre zum andern rechnen konnte. In feiner Jugend, auf bem Wege Roblenbrenner ju werden, ergriff er das 20 Schneiderhandwerk, und nachdem er sich nebenher von höhern Dingen selbst belehrt, so trieb ihn fein lehrluftiger Sinn zu einer Schulmeifterftelle. Diefer Bersuch miglang, und er kehrte zum Sandwerk gurud, von dem er jedoch zu wiederholten Malen, 25 weil jedermann für ihn leicht Zutrauen und Neigung faßte, abgerufen ward, um abermals eine Stelle als Sauslehrer zu übernehmen. Seine innerlichfte und eigentlichste Bilbung aber hatte er jener ausgebreiteten

Menschenart zu danken, welche auf ihre eigne Sand ihr Beil suchten, und indem fie fich durch Lefung der Schrift und wohlgemeinter Bücher, durch wechsel= feitiges Ermahnen und Bekennen zu erbauen trachteten, dadurch einen Grad von Cultur erhielten, der 5 Bewunderung erregen mußte. Denn indem das Intereffe, das fie ftets begleitete und das fie in Gefellichaft unterhielt, auf dem einfachsten Grunde der Sittlichkeit, des Wohlwollens und Wohlthuns ruhte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von so be= 10 schränkten Zuständen vorkommen können, von geringer Bedeutung find, und daher ihr Gewiffen meiftens rein und ihr Beift gewöhnlich heiter blieb: fo ent= ftand keine künftliche, sondern eine wahrhaft natür= liche Cultur, die noch darin vor andern den Borzug 15 hatte, daß fie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gesellig war; deßhalb auch diese Bersonen, in ihrem Kreise, wirklich beredt und fähig waren, über alle Bergensangelegenheiten, bie zarteften und tüchtigften, fich gehörig und gefällig 20 auszudrücken. In demfelben Falle nun war der gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleich= gefinnten, doch folchen, die fich feiner Dentweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein red= selia, sondern beredt; besonders erzählte er seine Lebens= 25 geschichte auf das anmuthigfte, und wußte dem Zu= borer alle Zustände deutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, folche aufzuschreiben,

und er versprach's. Weil er aber in feiner Art sich zu äußern einem Nachtwandler alich, den man nicht anrufen darf, wenn er nicht von seiner Höhe herabfallen, einem fanften Strom, dem man nichts ent= 5 gegenstellen darf, wenn er nicht brausen soll, so mußte er fich in größerer Gefellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube duldete feinen 3meifel und feine Überzeugung keinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, fo stockte 10 gleich alles bei ihm, wenn er Widerspruch erlitt. Ich half ihm in folden Fällen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir seine Sinnesweise nichts Fremdes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen 15 schon genau hatte kennen lernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl zu= fagte, fo konnte er fich mit mir durchaus am beften Die Richtung feines Geiftes war mir anfinden. genehm und feinen Wunderglauben, der ihm fo wohl 20 zu ftatten tam, ließ ich unangetaftet. Auch Salz= mann betrug fich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann, feinem Charafter, Wefen, Alter und Buftanden nach, auf der Seite der vernünftigen, oder vielmehr verständigen Chriften fteben und halten 25 mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschaffen= heit des Charakters und auf einer männlichen Selbstständigkeit beruhte, und die fich baber nicht gern mit Empfindungen, die fie leicht in's Trübe, und Schwär=

merei, die sie bald in's Dunkle hätte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Classe war respectabel und zahlreich; alle ehrlichen tüchtigen Leute verstanden sich und waren von gleicher Überzeugung so wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unfer Tifchaefelle, gehörte auch au diefer Bahl; ein vollkommen rechtlicher und bei beichränkten Glücksgütern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebens = und Saushaltungsweife mar die knappste, die ich unter Studirenden je kannte. Er 10 trug sich am saubersten von uns allen, und doch er= schien er immer in denselben Kleidern: aber er behandelte auch seine Garderobe mit der größten Sorg= falt, er hielt seine Umgebung reinlich und so verlangte er auch nach seinem Beispiel alles im gemeinen Leben. 15 Es begegnete ihm nicht, daß er fich irgendwo an= gelehnt oder seinen Ellbogen auf den Tisch gestemmt hätte; niemals vergaß er, seine Serviette zu zeichnen, und der Magd gerieth es immer zum Unheil, wenn die Stühle nicht höchst sauber gefunden wurden. Bei 20 allem diesem hatte er nichts Steifes in seinem Außern. Er sprach treubergig, bestimmt und trocken lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ihn gar wohl An Geftalt war er gut gebildet, schlank fleidete. und von ziemlicher Größe, sein Gesicht pockennarbig 25 und unscheinbar, feine kleinen blauen Augen beiter und durchdringend. Wenn er uns nun von fo man= der Seite zu hofmeiftern Urfache hatte, fo ließen wir

ihn auch noch außerdem für unfern Fechtmeister gelten: denn er führte ein sehr gutes Rapier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Pedanterie dieses Metiers an uns auszuüben. 5 Auch prositirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sein für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und Übung verbringen hieß.

Durch alle diese Eigenschaften qualificirte fich nun Lerfe völlig zu der Stelle eines Schieds- und Rampf-10 richters bei allen kleinen und größern Sändeln, die in unferm Rreise, wiewohl felten, vorfielen, und welche Salamann auf feine väterliche Urt nicht beschwichtigen konnte. Ohne die äußeren Formen, welche auf Akademien so viel Unheil anrichten, stellten 15 wir eine durch Umftande und guten Willen geschloffene Gesellschaft vor, die wohl mancher andere zufällig berühren, aber fich nicht in dieselbe eindrängen konnte. Bei Beurtheilung nun innerer Berdrieflichkeiten zeigte Lerfe ftets die größte Unparteilichkeit, und wußte, 20 wenn der Handel nicht mehr mit Worten und Er= flärungen ausgemacht werden konnte, die zu erwar= tende Genugthuung auf ehrenvolle Weise in's Un= schädliche zu leiten. Siezu war wirklich kein Mensch geschickter als er; auch pflegte er oft zu fagen, da 25 ihn der Himmel weder zu einem Kriegs= noch Liebes= helden bestimmt habe, so wolle er sich, im Romanen= und Nechterfinn, mit der Rolle des Secundanten beanügen. Da er fich nun durchaus gleich blieb und

als ein rechtes Muster einer guten und beständigen Sinnesart angesehen werden konnte, so prägte sich der Begriff von ihm so tief als liebenswürdig bei mir ein, und als ich den Götz von Berlichingen schrieb, sühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein 5 Denkmal zu setzen und der wackern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu subordiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indek er nun mit seiner fortgesetten humorifti= schen Trockenheit uns immer zu erinnern wußte, was 10 man sich und andern schuldig sei, und wie man sich einzurichten habe, um mit den Menschen fo lange als möglich in Frieden zu leben, und fich deßhalb gegen fie in einige Bositur zu setzen, so hatte ich innerlich und äußerlich mit gang andern Berhältnissen und 15 Gegnern zu kämpfen, indem ich mit mir selbst, mit ben Gegenständen, ja mit ben Elementen im Streit Lag. 3ch befand mich in einem Gesundheitszustand, der mich bei allem was ich unternehmen wollte und follte hinreichend förderte: nur war mir noch eine 20 gewisse Reizbarkeit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein ftarker Schall war mir zuwider, trankhafte Gegenstände erregten mir Etel und Abscheu. Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedesmal befiel, wenn 25 ich von einer Sohe herunter blickte. Allen diefen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige

Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Berg im Bufen hatten gerfprengen mögen. 3ch erftieg gang allein den höchsten Gipfel 5 des Münsterthurms, und saß in dem sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt. wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte wieder beraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle in's Gevierte 10 haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, ftehend das unendliche Land vor sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zierrathen die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ift böllig als wenn man fich auf einer Mongolfiere 15 in die Luft erhoben fähe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich fo oft, bis der Eindruck mir gang gleichgültig ward, und ich habe nachher bei Bergreisen und geologischen Studien, bei groken Bauten. wo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die 20 freiliegenden Balken und über die Gefimse des Ge= bäudes herlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Wagftücke ausüben muß, um bedeutende Runftwerke näher zu feben, von jenen Vorübungen großen Vortheil gezogen. Die Anatomie war mir auch dekhalb 25 doppelt werth, weil sie mich den widerwärtigsten An= blick ertragen lehrte, indem fie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinicum des ältern Doctor Chrmann, fo wie die Lectionen der Ent= Goethes Werfe. 27. 8b. 17

bindungskunft feines Sohns, in der doppelten Abficht, alle Zuftände kennen zu lernen und mich von aller Up= prebenfion gegen widerwärtige Dinge zu befreien. 3ch habe es auch wirklich darin so weit gebracht, daß nichts bergleichen mich jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese finnlichen Gindrücke, fondern auch gegen die Anfechtungen der Einbildungs= traft suchte ich mich zu ftahlen. Die ahnungs= und schauervollen Eindrücke der Finfterniß der Rirchhöfe, einsamer Örter, nächtlicher Kirchen und Capellen und 10 was hiemit verwandt sein mag, wußte ich mir eben= falls gleichgültig zu machen; und auch barin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Local völlig gleich war, ja daß, als in später Zeit mich die Luft ankam, wieder einmal in folder Um= 15 gebung die angenehmen Schauer der Jugend zu fühlen. ich diese in mir kaum durch die feltsamsten und fürch= terlichsten Bilder, die ich hervorrief, wieder einiger= maßen erzwingen konnte.

Dieser Bemühung, mich von dem Drang und Druck 20 des Allzuernsten und Mächtigen zu befreien, was in mir fortwaltete, und mir bald als Arast bald als Schwäche erschien, kam durchaus jene freie, gesellige, bewegliche Lebensart zu Hülfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte, und zuletzt der= 25 selben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ist in der Welt nicht schwer zu bemerken, daß sich der Mensch am freisten und am völligsten von seinen Gebrechen

Los und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel anderer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet. Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, und durch Mißbilligung und Mißreden siber Unserzgleichen hinauszusetzen, weßwegen auch hierin die gute Gesellschaft, sie bestehe aus wenigen oder mehreren, sich am liebsten ergeht. Nichts aber gleicht der behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn wir und zu Richtern der Obern und Vorgesetzen, der Fürsten und Staatsmänner erheben, öffentliche Anstalten ungeschickt und zweckwidrig sinden, nur die möglichen und wirklichen Hindernisse beachten, und weder die Größe der Intention noch die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und 11mständen zu erwarten ist.

Wer sich der Lage des französischen Reichs erinnert und sie aus spätern Schriften genau und umständlich tennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem elsassischen Halbfrankreich über König und Minister, über Hof und Günstlinge sprach. Für meine Lust mich zu unterrichten waren es neue, und für Raseweisheit und jugendlichen Dünkel sehr willkommene Gegenstände; ich merkte mir alles genau, schrieb sleißig auf, und sehe jetzt an dem wenigen Ubriggebliebenen, daß solche Rachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverlässigen allgemeinen Gerüchten im Augenblick ausgefaßt, doch immer in der Folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu bienen, das endlich bekanntgewordene Geheime mit dem damals schon Aufgedeckten und Öffentlichen, das von Zeitgenossen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Überzeugungen der Nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Auffallend und uns Pflaftertretern täglich vor Augen war das Project zu Berschönerung der Stadt, bessen Ausführung von den Rissen und Planen auf die seltsamfte Weise in die Wirklichkeit überzugeben Intendant Gapot hatte fich vorgenommen, 10 bie winkeligen und ungleichen Gaffen Strafburgs umzuschaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte, ansehnliche, schöne Stadt zu gründen. Blondel, ein Bariser Baumeister, zeichnete darauf einen Borschlag, durch welchen hundert und vierzig Hausbefitzer an 15 Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Zuftande blieben. Diefer genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zu bringende Blan follte nun durch die Zeit feiner Bollftandigkeit entgegen wachsen, indessen die Stadt, wunderlich ge= 20 nug, zwischen Form und Unform schwankte. Sollte 3. B. eine eingebogene Strakenseite gerad werden, fo rudte der erfte Bauluftige auf die beftimmte Linie por: vielleicht fein nächfter Nachbar, vielleicht aber auch der dritte, vierte Befiger von da, durch welche 25 Vorsprünge die ungeschicktesten Vertiefungen als Vorhöfe der hinterliegenden Häuser zurückblieben. Gewalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nöthigung

wäre man gar nicht vorwärts gekommen, deswegen durfte niemand an seinem einmal verurtheilten Hause etwas bessen oder herstellen, was sich auf die Straße bezog. Alle die seltsamen zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden Müssiggängern den willkommensten Anlaß unsern Spott zu üben, Borschläge zu Beschleunigung der Bollendung nach Behrischens Art zu thun, und die Möglichkeit derselben immer zu bezweiseln, ob uns gleich manches neu entstehende schöne Gebäude hätte auf andere Gedanken bringen sollen. In wie weit jener Borsat durch die lange Zeit begünstigt worden, wüßte ich nicht zu sagen.

Ein anderer Gegenftand, wovon fich die protestan= tischen Straßburger gern unterhielten, war die Ber-15 treibung der Jesuiten. Diese Bäter hatten, sobald als die Stadt den Franzosen zu Theil geworden, sich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nach= gesucht. Bald breiteten fie fich aber aus und bauten ein herrliches Collegium, das an den Münfter berge-20 stalt anftößt, daß das Hintertheil der Kirche ein Drittheil seiner Nace bedeckt. Es follte ein bölliges Viereckt werben und in der Mitte einen Garten haben; drei Seiten davon waren fertig geworden. Es ift von Steinen, folid, wie alle Gebäude diefer Bater. Daß 25 die Protestanten von ihnen gedrängt, wo nicht be= brangt wurden, lag in dem Plane der Gefellschaft, welche die alte Religion in ihrem ganzen Umfange wieder herzustellen sich zur Pflicht machte. Ihr Fall erregte daher die größte Zufriedenheit des Gegentheils, und man sah nicht ohne Behagen, wie sie ihre Weine verkauften, ihre Bücher wegschafften und das Gebäude einem andern, vielleicht weniger thätigen Orden bestimmt ward. Wie froh sind die Menschen, wenn sie seinen Widersacher, ja nur einen Hüter los sind, und die Heerde bedenkt nicht, daß da, wo der Rüde sehlt, sie den Wölsen ausgesetzt ist.

Weil denn nun auch jede Stadt ihre Tragödie haben muß, wovor sich Kinder und Kindeskinder ent= 10 seizen, so ward in Straßburg oft des unglücklichen Prätors Klingling gedacht, der, nachdem er die höchste Stufe irdischer Glückseiteit erstiegen, Stadt und Land saft unumschränkt beherrscht und alles genossen, was Bermögen, Kang und Einsluß nur gewähren 15 können, endlich die Hofgunst verloren habe, und wegen alles dessen, was man ihm bisher nachgesehen, zur Berantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zwei= deutigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten wußte jener Ludwigs= ritter, unser Tischgenosse, mit Leidenschaft und Leb= haftigkeit zu erzählen, deswegen ich auch gern auf Spaziergängen mich zu ihm gesellte, anders als die Übrigen, die solchen Einladungen auswichen und mich 25 mit ihm allein ließen. Da ich mich bei neuen Betanntschaften meistentheils eine Zeit lang gehen ließ, ohne viel über sie, noch über die Wirkung zu denken,

bie fie auf mich ausübten, so merkte ich erst nach und nach, daß feine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufklärten. Ich wußte niemals woran ich mit 5 ihm war, obgleich das Räthsel sich leicht hätte ent= giffern laffen. Er gehörte zu den vielen, benen bas Leben keine Resultate gibt, und die fich daher im Einzelnen, vor wie nach, abmühen. Unglücklicherweise hatte er dabei eine entschiedne Luft, ja Leidenschaft zum 10 Rachbenken, ohne zum Denken geschickt zu sein, und in solchen Menschen setzt fich leicht ein gewiffer Beariff fest, den man als eine Gemuthstrankheit anfeben Auf eine folche fixe Ansicht kam auch er immer wieder zurück, und ward dadurch auf die Dauer 15 höchst lästig. Er pflegte sich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächtnisses zu beklagen, besonders was die nächsten Greigniffe betraf, und behauptete. nach einer eignen Schluffolge, alle Tugend tomme von dem guten Gedächtniß her, alle Lafter hingegen 20 aus der Vergeffenheit. Diese Lehre wußte er mit vielem Scharffinn durchzuseten; wie fich denn alles behaupten läßt, wenn man fich erlaubt, die Worte gang unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem näher oder ferner verwandten Sinne ju ge= 25 brauchen und anzuwenden.

Die ersten Male unterhielt es wohl ihn zu hören, ja seine Suade setzte in Verwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Übung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpste sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen wie ich wollte. Er 5 war bei älteren Begebenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessirten, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte. Biel= mehr ward er östers, durch einen geringen Umstand, mitten aus einer weltgeschichtlichen Erzählung heraus= 10 gerissen und auf seinen seindseligen Lieblingsgedanken hingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergänge war hierin besonders unglücklich; die Geschichte desselben stehe hier statt ähnlicher Fälle, welche den Leser er= 15 müden, wo nicht gar betrüben könnten.

Auf dem Wege durch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, die ihn, durch Bitten und Andringen, in seiner Erzählung störte. — Pack dich, alte Hexe! sagte er, und ging vorüber. Sie rief ihm 20 den bekannten Spruch hinterdrein, nur etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß der unfreundliche Mann selbst alt sei: wenn ihr nicht alt werden wolltet, so hättet ihr euch in der Jugend sollen hängen lassen! Er kehrte sich heftig herum, und ich fürchtete einen Auftritt. — Hängen lassen! rief er, mich hängen lassen! Nein das wäre nicht gegangen, dazu war ich ein zu braver Kerl; aber mich hängen, mich selbst

aufhängen, das ift wahr, das hätte ich thun sollen; einen Schuß Pulver sollt' ich an mich wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr werth bin. Die Frau stand wie versteinert, er aber suhr fort: Du hast eine große Wahrheit gesagt, Hexenmutter! und weil man dich noch nicht erfäust oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprüchlein belohnt werden. Er reichte ihr ein Büsel, das man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pslegte.

Wir waren über die erste Rheinbrücke gekommen und gingen nach dem Wirthshaufe, wo wir einzukehren gedachten, und ich fuchte ihn auf das vorige Gespräch zurückzuführen, als unerwartet auf dem angenehmen Fufpfad ein fehr hübsches Mädchen uns 15 entgegen kam, vor uns stehen blieb, sich artig verneigte und ausrief: Ei, ei, herr hauptmann, wohin? und was man fonft bei folder Gelegenheit zu fagen pflegt. — Mademoiselle, versette er, etwas verlegen, ich weiß nicht . . . Wie? fagte fie, mit anmuthiger 20 Verwunderung, vergeffen Sie Ihre Freunde fo bald? Das Wort Vergessen machte ihn verdrieflich, er schüttelte den Kopf und erwiderte murrisch genug: Wahrhaftig, Mademoifelle, ich wüßte nicht! — Nun versette sie mit einigem Sumor, doch sehr gemäßigt: 25 Rehmen Sie fich in Acht, herr hauptmann, ich dürfte Sie ein andermal auch verkennen! Und fo eilte fie an uns borbei, ftart auschreitend, ohne fich umausehen. Auf einmal schlug fich mein Weggefell mit den beiben Fäusten heftig bor den Ropf; o ich Efel! rief er aus; ich alter Efel! da feht ihr's nun, ob ich Recht habe ober nicht. Und nun erging er fich auf eine fehr heftige Weise in seinem gewohnten Reden und Meinen, in welchem ihn diefer Fall nur noch mehr bestärkte. 5 3ch kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippische Rede wider fich felbst hielt. Zulett wendete er sich zu mir und sagte: 3ch rufe euch zum Beugen an! Erinnert ihr euch jener Krämerin, an der Ece, die weder jung noch hübsch ift? Jedesmal 10 gruße ich fie, wenn wir vorbeigeben, und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr: und doch find icon dreißig Jahre vorbei, daß fie mir gunftig war. Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich. find's, da erzeigte fich dieses Mädchen gegen mich 15 gefälliger als billig, und nun will ich fie nicht kennen und beleidige fie für ihre Artigkeit! Sage ich es nicht immer, Unbank ift das größte Lafter, und tein Menfch ware undankbar, wenn er nicht vergeßlich wäre!

Wir traten in's Wirthshaus, und nur die zechende schwärmende Wenge in den Vorsälen hemmte die Invectiven die er gegen sich und seine Altersgenossen ausstieß. Er war still und ich hoffte ihn begütigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen 25 jungen Wann allein auf= und abgehend fanden, den der Hauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm ihn kennen zu lernen; denn der alte Gesell

hatte mir viel Gutes von ihm gefagt und mir erzählt, daß diefer, bei'm Kriegsbureau angestellt, ihm schon manchmal, wenn die Benfionen geftoct, uneigennütig fehr gute Dienfte geleiftet habe. 3ch war froh, daß 5 das Gespräch sich in's Allgemeine lenkte, und wir tranken eine Flasche Wein, indem wir es fortsetten. Sier entwickelte fich aber jum Unglück ein anderer Fehler, den mein Ritter mit ftarrfinnigen Menschen gemein hatte. Denn wie er im Bangen bon jenem 10 fixen Begriff nicht lostommen tonnte, eben fo fehr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Gindruck fest, und ließ feine Empfindungen dabei ohne Mäßigung abschnurren. Der lette Berdruß über fich felbst war noch nicht verklungen und nun trat aber= 15 mals etwas Neues hinzu, freilich von ganz anderer Art. Er hatte nämlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, fo bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Bortion Raffee und zwei Taffen; daneben mochte er auch, er, ber felbft ein feiner Zeifig war, 20 irgend fonft eine Andeutung aufgespürt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Vermuthung in ihm aufgeftiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgeftattet. 25 fo gesellte sich zu jenem ersten Berdruß noch die wunderlichste Eifersucht, um ihn vollends zu vermirren.

Che ich nun irgend etwas ahnen konnte, benn ich

hatte mich bisher ganz harmlos mit dem jungen Mann unterhalten, fo fing der Haubtmann mit einem unangenehmen Ton, den ich an ihm wohl kannte, zu sticheln an, auf das Taffenpaar und auf bieses und jenes. Der Jüngere, betroffen, suchte heiter 5 und verftändig auszuweichen, wie es unter Menschen von Lebensart die Gewohnheit ift; allein der Alte fuhr fort ichonungelos unartig zu fein, daß bem andern nichts übrig blieb, als hut und Stock zu ergreifen und bei'm Abschiede eine ziemlich unzwei= 10 beutige Ausforderung zurückzulaffen. Nun brach die Furie des Hauptmanns und um defto heftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe ganz allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit der Fauft auf den Tisch und rief mehr als ein= 15 mal: Den ichlag' ich todt. Es war aber eigentlich fo bos nicht gemeint, benn er gebrauchte diese Phrase mehrmals wenn ihm jemand widerftand oder fonft miffiel. Eben so unerwartet verschlimmerte fich die Sache auf dem Rückweg: denn ich hatte die Unvor= 20 fichtigkeit, ihm seinen Undank gegen den jungen Mann vorzuhalten und ihn zu erinnern, wie sehr er mir die zuvorkommende Dienstfertigkeit dieses Angestellten gerühmt habe. Rein! folde Wuth eines Menschen gegen fich felbst ift mir nie wieder vorgekommen; es 25 war die leidenschaftlichste Schlufrede zu jenen Anfängen, wozu das hübsche Mädchen Anlaß gegeben hatte. Sier fah ich Reue und Bufe bis zur Caricatur getrieben, und, wie alle Leidenschaft das Genie ersett, wirklich genialisch. Denn er nahm die sämmt-lichen Borfallenheiten unserer Nachmittagswanderung wieder auf, benutte sie rednerisch zur Selbstscheltung, bließ zulett die Here nochmals gegen sich auftreten, und verwirrte sich dergestalt, daß ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieder aufzusischen, so mochte er springen, und ich hätte ihn für dießmal abgekühlt nach Hause gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen des andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund, mit seiner Trockenheit, zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Zusammen=
15 treffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hautenann auch dießmal seine Unart verschlasen hatte, und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an keinen Händeln gelegen war, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Ersahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden dürfte.

Indem ich nun aber darauf finne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so kommt mir durch ein seltsames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münftergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Aufmerksam=keit widmete und welches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Je mehr ich die Kaffade deffelben betrachtete, befto mehr bestärtte und entwickelte fich jener erfte Gin= bruck, daß bier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sei. Soll das Ungeheuere, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es 10 nicht verwirren, wenn wir fein Einzelnes zu er= forschen suchen, so muß es eine unnatürliche, schein= bar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Münfters auszusprechen, 15 wenn wir uns jene beiden unverträglichen Gigenschaften vereinigt denken, so feben wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir dieses alte Denkmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darftellung, wie so widersprechende Elemente sich fried= 20 lich durchdringen und verbinden konnten.

Bor allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Thürme zu denken, allein der Fassade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Viereck unsern Augen mächtig entgegnet. Nähern wir 25 uns derselben in der Dämmerung, bei Mondschein, bei sternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zuletzt verschwinden, so sehen

wir nur eine toloffale Wand, deren Sohe gur Breite ein wohlthätiges Berhältniß hat. Betrachten wir fie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unseres Beiftes vom Einzelnen, fo erkennen wir die Border-5 seite eines Gebäudes, welche deffen innere Räume nicht allein auschlieft, sondern auch manches Danebenliegende verdeckt. Die Öffnungen dieser ungeheueren Fläche deuten auf innere Bedürfnisse, und nach diesen können wir fie sogleich in neun Felder abtheilen. 10 Die große Mittelthüre, die auf das Schiff der Kirche gerichtet ift, fällt uns zuerft in die Augen. Bu beiden Seiten derfelben liegen zwei kleinere, den Rreuzgängen angehörig. Über der Hauptthure trifft unfer Blick auf das radförmige Tenfter, das in die Kirche 15 und deren Gewölbe ein ahnungsvolles Licht verbreiten foll. Un den Seiten zeigen fich zwei große fentrechte, länglichvierecte Öffnungen, welche mit der mittelften bedeutend contraftiren und darauf binbeuten, daß fie zu der Base emporstrebender Thurme 20 gehören. In dem dritten Stockwerke reihen sich drei Öffnungen an einander, welche zu Glockenftühlen und fonftigen tirchlichen Bedürfniffen beftimmt find. Bu oberft fieht man das Ganze durch die Baluftrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal abge-25 schlossen. Zene beschriebenen neun Räume werden burch vier vom Boden aufftrebende Pfeiler geftütt, eingefaßt und in drei große perpendiculare Abthei= lungen getrennt.

Wie man nun der ganzen Masse ein schönes Vershältniß der Höhe zur Breite nicht absprechen kann, so erhält sie auch durch diese Pseiler, durch die schlanken Eintheilungen dazwischen, im Einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unserer Abstraction und benken uns diese ungeheuere Wand ohne Zierrathen mit sesten Strebepfeilern, in derselben die nöthigen Öffnungen, aber auch nur in so fern sie das Bedürsniß sorbert; gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute werhältnisse zu: so wird das Ganze zwar ernst und würdig, aber doch immer noch lästig unersreulich und als zierdelos unkünstlich erscheinen. Denn ein Kunstwert, dessen Ganzes in großen, einsachen, harmonischen Theilen Ganzes in großen, einsachen, harmonischen Theilen begriffen wird, macht wohl einen edlen und würdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Übereinstimmung aller entwickelten Ginzelnheiten statt sinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäude, das wir betrachten, im höchsten Grade: denn wir 20 sehen alle und jede Zierrathen jedem Theil, den sie schmücken, völlig angemessen, sie sind ihm unter= geordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Sine solche Mannichsaltigkeit gibt immer ein großes Be= hagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet 25 und deßhalb zugleich das Gefühl der Sinheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Ausführung als Sipsel der Kunst gepriesen.

Durch folche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhohen Thürme anzukündigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und, obgleich tausendsach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Dieses Rathsel ift auf das gludlichste gelös't. Die Öffnungen der Mauer, die foliden Stellen derfelben, 10 die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charakter, der aus der eignen Bestimmung hervortritt; dieser communicirt fich stufenweis den Unterabtheilungen, daber alles im gemäßen Sinne verziert ift, das Große wie das Kleine sich an der rechten Stelle befindet, leicht 15 gefakt werden kann, und so das Angenehme im Un= geheueren sich darstellt. Ich erinnere nur an die per= spectivisch in die Mauerdicke fich einsenkenden, bis in's Unendliche an ihren Pfeilern und Spigbogen verzierten Thuren, an das Fenfter und deffen aus der 20 runden Form entspringende Kunstrose, an das Brofil ihrer Stäbe, so wie an die schlanken Rohrfäulen der perpendicularen Abtheilungen. Man vergegenwärtige fich die ftufenweis zurücktretenden Pfeiler, von schlan= ten, gleichfalls in die bobe ftrebenden, jum Schut 25 der Heiligenbilder baldachinartig bestimmten, leicht= fäuligen Spiggebäudchen begleitet, und wie zulett jede Rippe, jeder Anopf als Blumenknauf und Blatt= reihe, ober als irgend ein anderes im Steinfinn um-Boethes Berte. 27. Bb. 18

geformtes Naturgebilde erscheint. Man vergleiche das Gebäude, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen, zu Beurtheilung und Belebung meiner Aussage. Sie könnte manchem übertrieben scheinen: denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke s zur Neigung gegen dieses Werk hingerissen, brauchte doch lange Zeit, mich mit seinem Werth innig bestannt zu machen.

Unter Tadlern der gothischen Baukunst aufge=
wachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die viel= 10
fach überladenen verworrenen Zierrathen, die durch
ihre Willkürlichkeit einen religios düsteren Charakter
höchst widerwärtig machten; ich bestärtte mich in
diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser
Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch 15
eine reine Consequenz gewahr wird, vor's Gesicht ge=
kommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue
Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelns=
werthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das
Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer länger sah und über= legte, glaubte ich über das Vorgesagte noch größere Berdienste zu entdecken. Herausgefunden war das richtige Verhältniß der größern Abtheilungen, die so sinnige als reiche Verzierung bis in's Kleinste; nun 25 aber erkannte ich noch die Verknüpfung dieser mannich= faltigen Zierrathen unter einander, die Hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Verschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Geftalt höchst abswechselnder Einzelnheiten, vom Heiligen bis zum Unsgeheuer, vom Blatt bis zum Zacken. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmüdete, desto mehr wuchs meine Anhänglichsteit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das Vorhandene zu studiren, theils das Fehlende, Unvollendete, besonders der Thürme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter beutscher Stätte dieses Gebäude gegründet und in echter deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klan= 15 ges und Ursprungs war, so wagte ich, die bisher verrusene Benennung gothische Bauart, aufgesordert durch den Werth dieses Kunstwerks, abzuändern und sie als deutsche Baukunst unserer Nation zu vindi= ciren, sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich, 20 und hernach in einem kleinen Aufsah D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnun= gen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, 25 den Herder sodann in sein Hest: Bon deutscher Art und Kunst aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber dießmal von demselben abwende

fo will ich die Gelegenheit benutzen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Wort: Was seiner in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug! manche umgekehrte Ersahrung anzusühren, mansches daran zu deuteln sein möchte; aber auch viel Günstiges spricht dafür, und ich erkläre was ich dabei denke.

Unfere Bunfche find Vorgefühle der Kähigkeiten. bie in uns liegen, Vorboten besjenigen, was wir zu leiften im Stande fein werden. Was wir können und möchten, stellt fich unferer Einbildungstraft außer uns und in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehn= 15 fucht nach dem, was wir schon im Stillen besiken. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorauserareifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche. Liegt nun eine folche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwicke- 20 lung ein Theil des erften Wunsches erfüllt, bei gun= ftigen Umftänden auf dem geraden Wege, bei un= günftigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken. So fieht man Menschen burch Beharrlichkeit zu irdischen Gütern gelangen, 25 fie umgeben fich mit Reichthum, Glang und äußerer Andere ftreben noch ficherer nach geiftigen Chre. Bortheilen, erwerben fich eine klare Überficht ber

Dinge, eine Beruhigung des Gemüths und eine Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft.

Run gibt es aber eine dritte Richtung, die aus beiden gemischt ift und deren Erfolg am ficherften 5 gelingen muß. Wenn nämlich die Jugend des Men= schen in eine prägnante Zeit trifft, wo das Hervor= bringen das Zerftoren überwiegt, und in ihm das Borgefühl bei Zeiten erwacht, was eine folche Epoche fordre und verspreche, so wird er, durch äußere An= 10 läffe zu thätiger Theilnahme gedrängt, bald da= bald borthin greifen, und ber Wunfch nach vielen Seiten wirkfam zu fein wird in ihm lebendig werden. Run gefellen fich aber zur menschlichen Beschränktheit noch fo viele zufällige Sinderniffe, daß hier ein Begonnenes 15 liegen bleibt, dort ein Ergriffenes aus der Sand fällt, und ein Wunsch nach dem andern fich verzettelt. Waren aber diefe Buniche aus einem reinen Bergen entsprungen, dem Bedürfnig ber Zeit gemäß, fo barf man ruhig rechts und links liegen und fallen laffen, 20 und kann versichert sein, daß nicht allein dieses wieder aufgefunden und aufgehoben werden muß, fondern daß auch noch gar manches Verwandte, das man nie berührt, ja woran man nie gedacht hat, zum Vorschein kommen werde. Sehen wir nun mah-25 rend unseres Lebensganges dasienige von andern geleiftet, wozu wir felbst früher einen Beruf fühlten, ihn aber, mit manchem andern, aufgeben mußten, bann tritt das icone Gefühl ein, daß die Menschheit

zusammen erst der wahre Mensch ist, und daß der Einzelne nur froh und glücklich sein kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu fühlen.

Diese Betrachtung ift hier recht am Blate; benn wenn ich die Neigung bedenke, die mich zu jenen alten 5 Bauwerken hinzog, wenn ich die Zeit berechne, die ich allein dem Strafburger Münfter gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit der ich späterhin den Dom zu Coln und den ju Freiburg betrachtet und den Werth dieser Gebäude immer mehr empfunden, so könnte ich 10 mich tadeln, daß ich fie nachher gang aus den Augen verloren, ja, durch eine entwickeltere Kunst angezogen. völlig im Hintergrunde gelaffen. Sehe ich nun aber in der neuften Zeit die Aufmerksamkeit wieder auf jene Gegenstände hingelenkt, Reigung, ja Leidenschaft 15 gegen sie hervortreten und blühen, sehe ich tüchtige junge Leute, von ihr ergriffen, Kräfte, Zeit, Sorgfalt. Bermögen diesen Denkmalen einer vergangenen Welt ruckfichtslos widmen, so werde ich mit Bergnügen erinnert, daß das, was ich sonft wollte und 20 wünschte, einen Werth hatte. Mit Zufriedenheit sehe ich. wie man nicht allein das von unfern Vorvordern Beleiftete zu ichagen weiß, fondern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Anfängen, wenig= ftens im Bilde, die erste Absicht darzustellen sucht, 25 um uns dadurch mit dem Gedanken, welcher doch das Erfte und Lette alles Vornehmens bleibt, bekannt zu machen, und eine verworren scheinende Bergangenheit mit besonnenem Ernst aufzuklären und zu beleben strebt. Borzüglich belobe ich hier den wackern Sulpiz Boisserse, der unermüdet beschäftigt ist, in einem prächtigen Kupserwerke, den Cölnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuren Conceptionen, deren Sinn babylonisch in den Himmel strebte, und die zu den irdischen Mitteln dergestalt außer Berhältniß waren, daß sie nothwendig in der Aussührung stocken mußten. Haben wir bisher gestaunt, daß solche Bauwerke nur so weit gediehen, so werden wir mit der größten Bewunderung ersahren, was eigentlich zu leisten die Absicht war.

Möchten doch literarisch-artistische Unternehmungen biefer Art durch alle, welche Kraft, Bermögen und 15 Einfluß haben, gebührend befördert werden, damit uns die große und riesenmäßige Gefinnung unserer Vorfahren zur Anschauung gelange und wir uns einen Begriff machen können von dem was fie wollen durften. Die hieraus entspringende Einficht wird 20 nicht unfruchtbar bleiben und das Urtheil sich end= lich einmal mit Gerechtigkeit an jenen Werken zu üben im Stande fein. Ja biefes wird auf bas gründ= lichste geschehen, wenn unser thätiger junger Freund, außer der dem Colnischen Dome gewidmeten Mono-25 graphie, die Geschichte der Baukunft unserer Mittel= zeit bis in's Einzelne verfolgt. Wird ferner an Tag gefördert was irgend über werkmäßige Auß= übung dieser Runft zu erfahren ift, wird fie durch Bergleichung mit der griechisch = römischen und der orientalisch = ägyptischen in allen Grundzügen dar= gestellt, so kann in diesem Fache wenig zu thun übrig bleiben. Ich aber werde, wenn die Resultate solcher vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, so wie jest bei freundlichen Privatmittheilungen, mit wahrer Zusriedenheit jenes Wort im besten Sinne wiederholen können: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter genug.

Kann man aber bei folden Wirkungen, welche 10 Jahrhunderten angehören, sich auf die Zeit verlaffen und die Gelegenheit erharren, so gibt es dagegen andere Dinge, die in der Jugend, frisch, wie reife Früchte, weggenoffen werden muffen. Es fei mir erlaubt, mit bieser raschen Wendung, des Tanzes zu erwähnen, 15 an den das Ohr, fo wie das Auge an den Münfter, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg, im Elfaß erinnert wird. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester der Bater felbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen fo ernfthaften Mann 20 wunderlich genug hätte kleiden follen; allein er ließ fich auch dabei nicht aus der Fassung bringen, unterwies uns auf das bestimmteste in den Vositionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Menuett zu tanzen, so blies er auf einer 25 Flute-douce uns etwas Nakliches im Dreiviertel=Tact vor, und wir bewegten uns darnach so gut wir konnten. Auf dem französischen Theater hatte ich

gleichfalls von Jugend auf wo nicht Ballette, doch Solos und Bas-de-deux gesehn und mir davon manderlei wunderliche Bewegungen der Füße und allerlei Sprünge gemerkt. Wenn wir nun der Menuett genug 5 hatten, so ersuchte ich den Bater um andere Tanz= musiken, dergleichen die Notenbücher in ihren Giguen und Murkis reichlich darboten, und ich erfand mir sogleich die Schritte und übrigen Bewegungen dazu, indem der Tact meinen Gliedern gang gemäß und 10 mit benfelben geboren war. Dieß beluftigte meinen Bater bis auf einen gewiffen Grad, ja er machte fich und uns manchmal den Spaß, die Affen auf diese Weise tanzen zu lassen. Nach meinem Unfall mit Gretchen und während meines ganzen Aufenthalts' in 15 Leipzig kam ich nicht wieder auf den Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuett nöthigte, Tact und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen schien, und ich mich weder ber Schritte noch der Figuren mehr erinnerte, fo daß 20 ich mit Schimpf und Schanden bestanden wäre, wenn nicht der größere Theil der Zuschauer behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen fei bloker Gigenfinn, in der Absicht den Frauenzimmern alle Luft zu benehmen, mich wider Willen aufzufordern und in ihre Reihen 25 zu ziehen.

Während meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von folchen Freuden ganz abgeschnitten; aber in Straßburg regte sich bald, mit der übrigen Lebenslust, die Tactfähigkeit meiner Glieder. Un Sonn= und Werkeltagen schlenderte man keinen Luftort vorbei, ohne daselbst einen fröhlichen Saufen zum Tanze versammelt, und zwar meiftens im Rreise drehend zu Ingleichen waren auf den Landhäufern Bri= 5 vat=Bälle, und man sprach schon von den brillanten Redouten des zukommenden Winters. Sier wäre ich nun freilich nicht an meinem Blat und der Gefell= schaft unnüt gewefen; da rieth mir ein Freund, der fehr aut walzte, mich erft in minder auten Gefell= 10 schaften zu üben, damit ich bernach in der besten et= was gelten könnte. Er brachte mich zu einem Tanzmeifter, der für geschickt bekannt war; dieser versprach mir, wenn ich nur einigermaßen die erften Anfangs= gründe wiederholt und mir zu eigen gemacht hatte, 15 mich dann weiter zu leiten. Er war eine von den trockenen, gewandten französischen Naturen, und nahm mich freundlich auf. Ich zahlte ihm den Monat voraus, und erhielt zwölf Billette, gegen die er mir gewiffe Stunden Unterricht zusagte. Der Mann war 20 ftreng, genau, aber nicht pedantisch; und da ich schon einige Vorübung hatte, so machte ich es ihm balb zu Danke und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr: er hatte nämlich zwei Töchter, beide 25 hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in dieser Kunst unterrichtet zeigten sie sich darin sehr gewandt und hätten als Moitie auch dem unge=

schicktesten Scholaren balb zu einiger Bildung verhelfen können. Sie waren beide fehr artig, sprachen nur frangofisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vor ihnen nicht linkisch und lächerlich 5 zu erscheinen. Ich hatte das Glück, daß auch sie mich lobten, immer willig waren, nach der kleinen Geige bes Baters eine Menuett zu tanzen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Walzen und Drehen einzulernen. Übrigens schien 10 der Bater nicht viele Runden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Dekhalb ersuchten fie mich manch= mal nach der Stunde bei ihnen zu bleiben und die Beit ein wenig zu verschwäßen; das ich denn auch gang gerne that, um so mehr als die jüngere mir wohl ge= 15 fiel und fie sich überhaupt fehr anständig betrugen. 3ch las manchmal aus einem Roman etwas vor, und fie thaten das Gleiche. Die altere, die fo hubsch. vielleicht noch hübscher war als die zweite, mir aber nicht so aut wie diese zusagte, betrug sich durchaus 20 gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie war in der Stunde immer bei der Hand und zog fie manchmal in die Länge; daher ich mich einigemal ver= pflichtet glaubte, dem Bater zwei Billette anzubieten, bie er jedoch nicht annahm. Die jungere hingegen, 25 ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eher ftill für fich, und ließ fich durch den Bater herbeirufen, um die ältere abzulöfen.

Die Urfache davon ward mir eines Abends deutlich.

Denn als ich mit der ältesten, nach pollendetem Tanz. in das Wohnzimmer geben wollte, hielt fie mich zurück und fagte: Bleiben wir noch ein wenig hier; denn ich will es Ihnen nur gefteben, meine Schwefter bat eine Rartenschlägerin bei sich, die ihr offenbaren foll, wie 5 es mit einem auswärtigen Freund beschaffen ift, an bem ihr ganges Herz hängt, auf den fie alle ihre Hoffnung gefett hat. Das meinige ift frei, fuhr fie fort, und ich werde mich gewöhnen muffen, es ver= schmäht zu sehen. Ich sagte ihr darauf einige Artigkei= 10 ten, indem ich versetze, daß sie sich, wie es damit stebe, am ersten überzeugen könne, wenn fie die weise Frau gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich hatte schon längst so etwas zu erfahren gewünscht, woran mir bisber der Glaube gefehlt habe. tadelte mich beghalb und betheuerte, daß nichts in der Welt fichrer sei, als die Aussprüche dieses Orakels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Frevel, fonbern nur in wahren Anliegenheiten befragen. 3ch nöthigte fie jedoch zulett mit mir in jenes Zimmer 20 au gehen, sobald fie fich verfichert hatte, daß die Function vorbei fei. Wir fanden die Schwefter febr aufgeräumt und auch gegen mich war fie zuthulicher als sonft, scherzhaft und beinahe geiftreich: benn da fie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sein 25 schien, so mochte fie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwefter, denn bafür hielt fie mich, ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Bezahlung zugesagt, wenn fie der älteren Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wollte. Mit den gewöhnlichen Vorbereitungen und Ceremonien legte sie 5 nun ihren Kram aus, und zwar, um der Schönen zu= erst zu weiffagen. Sie betrachtete die Lage der Karten forafältig, schien aber zu ftocken und wollte mit der Sprache nicht heraus. - 3ch febe icon, fagte die jungere, die mit der Auslegung einer folden magischen 10 Tafel schon näher bekannt war, ihr zaudert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen: aber das ift eine vermunichte Rarte! Die ältere wurde blak. boch faßte fie fich und fagte: So fprecht nur; es wird ja den Ropf nicht kosten! Die Alte, nach einem tiefen 15 Seufzer, zeigte ihr nun an, daß fie liebe, daß fie nicht geliebt werde, daß eine andere Berson dazwischen stehe und was dergleichen Dinge mehr waren. Man sah bem guten Mädchen die Berlegenheit an. Die Alte glaubte die Sache wieder etwas zu verbeffern, indem 20 fie auf Briefe und Geld Hoffnung machte. — Briefe, fagte das fcone Rind, erwarte ich nicht und Gelb mag ich nicht. Wenn es wahr ift, wie ihr fagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Herz das mich wieder liebt. — Wir wollen feben, ob es nicht beffer wird, 25 versetzte die Alte, indem sie die Karten mischte und aum aweiten Mal auflegte; allein es war vor unfer aller Augen nur noch schlimmer geworden. Die Schöne ftand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancher=

lei Berdruß umgeben: der Freund war etwas weiter und die Awischenfiguren näher gerückt. Die Alte wollte zum dritten Mal auslegen, in Hoffnung einer beffern Anficht; allein das schöne Rind hielt fich nicht länger, fie brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder 5 Busen bewegte fich auf eine gewaltsame Weise, fie wandte sich um und rannte zum Zimmer hinaus. Ich wußte nicht was ich thun follte. Die Reigung hielt mich bei der Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug. - 10 Trösten Sie Lucinden, sagte die jüngere, gehen Sie ihr nach. Ich zauderte: wie durfte ich sie trösten, ohne sie wenigstens einer Art von Reigung zu versichern. und konnte ich das wohl in einem folchen Augenblick auf eine kalte makige Weife! - Laffen Sie uns que 15 fammen gehn, fagte ich zu Emilien. Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, versette diese. Doch gingen wir, fanden aber die Thur verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten wie wir wollten. Wir müffen fie gewähren 20 laffen, fagte Emilie, fie will nun nicht anders! Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer erften Bekanntschaft an erinnerte, so hatte fie immer etwas Heftiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte fie am meiften dadurch, daß fie ihre Unart 25 nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! Ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das fie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie fagte: Ich bedinge

tit.

mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde. Die Alte war bereit. — Lassen Sie mich nicht dabei fein! rief ich, und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth hinzugehen. 5 Den dritten ließ mir Emilie durch einen Knaben, der mir schon manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und Früchte bagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe sagen, ich möchte heute ja nicht fehlen. Ich lam dur gewöhnlichen Stunde 10 und fand den Bater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behaben noch manches ausbesserte und übrigens mit mir dufrieden schien. Die Jüngste fam gegen bas Ende der Stunde und tanzte mit mir 15 eine sehr graziöse Menuett, in der sie sich außerordent= Lich angenehm bewegte, und der Na na außerverenicht ein kürer und der Vater versicherte, nicht Leicht ein hübscheres und der Vater vernugere, .... Blane assachen und gewandteres Paar auf seinem Plane gesehen du haben. Nach der Stunde ging ich wie gewöhnlich in's Wohnzimmer; der Stunde gung im Nette, o allein, ich bermißte Lucinden.

Sie liegt im Bette, fagte Emilie, und ich sehe es gern: haben Sie deßhalb teine Sorge. Ihre Seelenkrankheit lindert sich am ersten, wenn sie sich körperlich für krank hält; sterben mag sie nicht gern, und so thut sie alsdann was wir 25 hollen. Bir haben gewisse Sausmittel, die sie zu sich nimmt und austruht; und so sensiffe Sausmittel, ore sund bie tobenden and trade in sund so sensite so se nach die tobenden Welten. Sie ist gar zu gut und eirzagen Krankheit, liebenshvärdig bei so einer eingebildeten Krankheit,

und da fie fich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leidenschaft angegriffen ift, jo finnt fie fich allerhand romanenhafte Todesarten aus, vor denen fie fich auf eine angenehme Weise fürchtet, wie Rinder, benen man bon Gespenstern erzählt. So hat fie mir 5 gestern Abend noch mit großer Seftigkeit erklärt, daß fie diekmal gewiß fterben wurde, und man follte ben undankbaren falfchen Freund, der ihr erft fo schön gethan und sie nun so übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn fie wirklich ganz nahe 10 am Tode sei: sie wolle ihm recht bittre Vorwürfe machen und auch spaleich den Geift aufgeben. — 3ch weiß mich nicht schuldig! rief ich aus, daß ich irgend eine Neigung ju ihr geäußert. Ich tenne jemand, der mir diefes Zeugniß am beften ertheilen kann. Emilie 15 lächelte und versette: Ich verstehe Sie, und wenn wir nicht klug und entschlossen find, so kommen wir alle zusammen in eine üble Lage. Was werben Sie fagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortaufeken? Sie haben von dem letten Monat allenfalls 20 noch vier Billette, und mein Bater äußerte ichon, daß er es unverantwortlich finde, Ihnen noch länger Geld abzunehmen: es mußte denn fein, daß Sie fich der Tangkunft auf eine ernstlichere Weise widmen wollten; was ein junger Mann in der Welt brauchte, 25 befäßen Sie nun. — Und diefen Rath, Ihr Saus gu meiden, geben Sie mir, Emilie? versette ich. — Eben ich, fagte fie, aber nicht aus mir felbft. Hören Sie

nur. 218 Sie vorgestern wegeilten, ließ ich die Rarte auf Sie schlagen, und derfelbe Ausspruch wiederholte fich breimal und immer ftarter. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Vergnüglichem, von Freunden 5 und großen Herren, an Geld fehlte es auch nicht. Die Frauen hielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonders ftand immer am weitesten: eine andere ruckte Ihnen immer näher, kam aber nie an Ihre Seite; denn es stellte fich ein Dritter da= 10 zwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich mich unter der zweiten Dame gedacht hatte, und nach diesem Bekenntnisse werden Sie meinen wohlmeinenden Rath am besten begreifen. Ginem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Sand zugefagt, und bis jest 15 liebt' ich ihn über alles; doch es wäre möglich, daß Ihre Gegenwart mir bedeutender würde als bisher. und was wurden Sie für einen Stand amischen amei Schwestern haben, davon Sie die eine durch Neigung und die andere durch Rälte unglücklich gemacht hätten, 20 und alle diese Qual um nichts und auf kurze Zeit. Denn wenn wir nicht icon wußten, wer Sie find und was Sie zu hoffen haben, jo hatte mir es die Karte auf's deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl, fagte fie, und reichte mir die Sand. Ich zau-25 derte. — Nun, fagte fie, indem fie mich gegen die Thur führte, damit es wirklich das lette Mal fei, baß wir uns sprechen, so nehmen Sie was ich Ihnen fonft verfagen wurde. Sie fiel mir um den hals Goethes Werte. 27. 8b.

und tüßte mich auf's zärtlichste. Ich umfaßte sie und drückte fie an mich.

In diesem Augenblicke flog die Seitenthür auf, und bie Schwester sprang in einem leichten aber anftandigen Nachtkleide hervor und rief: Du follst nicht 5 allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Berg, drückte ihre schwarzen Locken an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in dieser Lage. Und so fand ich mich benn in der Klemme zwischen 10 beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweiffagt hatte. Lucinde ließ mich los und fah mir ernft in's Geficht. Ich wollte ihre Hand ergreifen und ihr etwas Freundliches fagen; allein fie wandte fich weg, ging mit ftarten Schritten einige= 15 mal im Zimmer auf und ab und warf sich dann in die Ecke des Sophas. Emilie trat zu ihr, ward aber fogleich weggewiesen, und hier entstand eine Scene, bie mir noch in der Erinnerung peinlich ift, und die, ob fie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches 20 hatte, sondern einer lebhaften jungen Französin ganz angemessen war, dennoch nur von einer guten empfin= benden Schauspielerin auf dem Theater würdig wieder= holt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend 25 Borwürfen. Es ist nicht das erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich julest unter meinen Angen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber wie viele tausend Thränen es mich gekoftet hat. Diesen hast du mir nun auch weggesangen, ohne jenen fahren zu lassen, und wie viele verstehst du nicht auf einmal zu halten. Ich bin offen und gutmüthig, und jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürsen; du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder was hinter dir verborgen sei. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes selbstisches Herz, das sich alles auszuopfern weiß; das aber kennt niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verborgen liegt, so wenig als mein warmes treues Herz, das ich offen trage, wie mein Gesicht.

Emilie schwieg und hatte sich neben ihre Schwester gesetzt, die sich im Reden immer mehr erhitzte, und sich über gewisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie dagegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir hinter= wärts ein Zeichen, daß ich mich entsernen sollte; aber wie Eisersucht und Argwohn mit tausend Augen sehen, so schwesten auch Lucinde es bemerkt zu haben. Sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Heftigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu sinnen. Drauf sagte sie: Ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weitern Ansprüche auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester! Sie saßte mich mit diesen Worten ganz eigentlich bei'm

Ropf, indem sie mir mit beiden Händen in die Locken suhr, mein Gesicht an das ihre drückte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund küßte. Nun, rief sie aus, fürchte meine Berwünschung. Unglück über Unglück für immer und immer auf diejenige, die zum sersten Male nach mir diese Lippen küßt! Wage es nun wieder mit ihm anzubinden; ich weiß, der Himmel erhört mich dießmal. Und Sie, mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie was Sie können!

Ich flog die Treppe hinunter mit dem festen Bor= 10 sabe, das Haus nie wieder zu betreten.

Zehntes Buch.

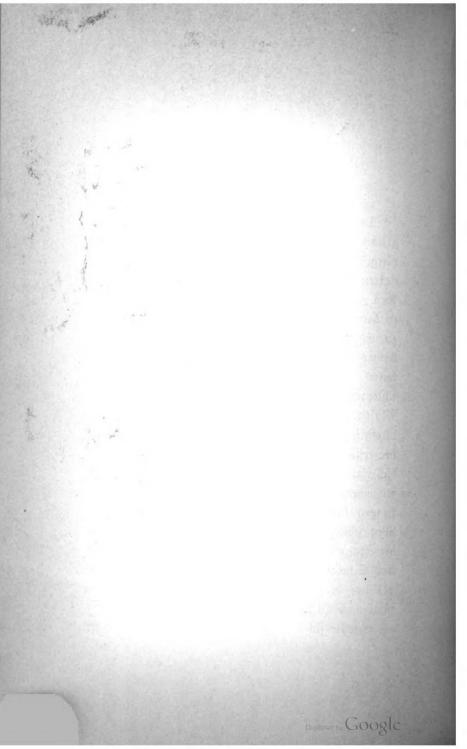

Die deutschen Dichter, da fie nicht mehr als Gilde= glieder für Ginen Mann ftanden, genoffen in der bürgerlichen Welt nicht der mindeften Vortheile. Sie hatten weder Halt, Stand noch Ansehen, als in so 5 fern sonft ein Berhältniß ihnen günftig war, und es kam daher bloß auf den Zufall an, ob das Talent zu Ehren oder Schanden geboren fein follte. armer Erdensohn, im Gefühl von Geift und Fähig= feiten, mußte fich kummerlich in's Leben hinein= 10 schleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bebürfniß gedrängt, vergeuden. Das Gelegenheitsgedicht, die erste und echteste aller Dichtarten, ward verächt= lich auf einen Grad, daß die Nation noch jetzt nicht 15 zu einem Begriff des hohen Werthes deffelben ge= langen kann, und ein Boet, wenn er nicht gar ben Weg Günthers einschlug, erschien in der Welt auf bie traurigfte Weise subordinirt, als Spagmacher und Schmaruter, so daß er sowohl auf dem Theater 20 als auf der Lebensbühne eine Figur vorstellte, der man nach Belieben mitspielen konnte.

Gefellte fich hingegen die Muse zu Mannern von

Ansehen, so erhielten diese dadurch einen Glanz, der auf die Geberin zurücksiel. Lebensgewandte Edel= leute, wie Hagedorn, stattliche Bürger, wie Brockes, entschiedene Gelehrte, wie Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Bornehmsten und Ge= 5 schätztesten gleich. Besonders wurden auch solche Per= sonen verehrt, die, neben jenem angenehmen Talente, sich noch als emsige treue Geschäftsmänner auszeich= neten. Deßhalb ersreuten sich Uz, Rabener, Weiße einer Achtung ganz eigner Art, weil man die hete= 10 rogensten, selten mit einander verbundenen Eigen= schaften hier vereint zu schätzen hatte.

Nun follte aber die Zeit kommen, wo das Dichter= genie fich felbst gewahr würde, sich seine eignen Berhältniffe felbst schüfe und den Grund zu einer un= 15 abhängigen Würde zu legen verftünde. Alles traf in Rlopftock zusammen, um eine folche Epoche zu begründen. Er war, von der finnlichen wie von der fittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernft und gründlich erzogen legt er, von Jugend an, einen 20 großen Werth auf fich felbft und auf alles was er thut, und indem er die Schritte seines Lebens bebächtig vorausmißt, wendet er fich, im Vorgefühl ber ganzen Kraft seines Innern, gegen ben höchsten benkbaren Gegenstand. Der Messias, ein Name, der 25 unendliche Eigenschaften bezeichnet, sollte durch ihn auf's neue verherrlicht werden. Der Erlöser sollte ber helb fein, den er, durch irdische Gemeinheit und

Leiden, zu den höchsten himmlischen Triumphen zu begleiten gedachte. Alles mas Göttliches, Englisches, Menschliches in der jungen Seele lag, ward hier in Anspruch genommen. Er, an der Bibel erzogen und 5 durch ihre Kraft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Propheten und Vorläufern als Gegenwärtigen; doch alle find feit Jahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Rreis um den Ginen ju ziehn, deffen Erniedri= gung fie mit Staunen beschauen, und an deffen Ber-10 herrlichung sie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich, nach trüben und schrecklichen Stunden, wird ber etwige Richter sein Antlit entwölken, seinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und dieser wird ihm bagegen die abgewendeten Menschen, ja fogar einen 15 abgefallenen Geift wieder zuführen. Die lebendigen himmel jauchzen in taufend Engelftimmen um ben Thron, und ein Liebesglang übergieft das Weltall, das feinen Blick turz vorher auf eine greuliche Opferftätte gefammelt hielt. Der himmlische Friede, welchen 20 Klopftock bei Conception und Ausführung diefes Ge= bichtes empfunden, theilt fich noch jest einem jeden mit, der die erften zehn Gefänge lief't, ohne die Forberungen bei fich laut werden zu lassen, auf die eine fortrückende Bilbung nicht gerne Bergicht thut.

Die Würde des Gegenstandes erhöhte dem Dichter das Gefühl eigner Persönlichkeit. Daß er selbst der= einst zu diesen Chören eintreten, daß der Gottmensch ihn auszeichnen, ihm von Angesicht zu Angesicht den

Dank für feine Bemühungen abtragen würde, den ihm schon hier jedes gefühlvolle fromme Herz, durch manche reine Zähre, lieblich genug entrichtet hatte: dieß waren so unschuldige kindliche Gefinnungen und Hoffnungen, als fie nur ein wohlgeschaffenes Gemuth 5 haben und hegen kann. So erwarb nun Klopstock das völlige Recht, sich als eine geheiligte Berson anzusehen, und so befliß er sich auch in seinem Thun ber aufmerksamsten Reinigkeit. Roch in spätem Alter beunruhigte es ihn ungemein, daß er feine erfte Liebe 10 einem Frauenzimmer zugewendet hatte, die ihn, da fie einen andern heirathete, in Ungewißheit ließ, ob fie ihn wirklich geliebt habe, ob fie feiner werth ge= wesen sei. Die Gefinnungen, die ihn mit Meta verbanden, diese innige ruhige Neigung, der kurze heilige 15 Cheftand, des überbliebenen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, alles ift von der Art, um fich desselben einst im Kreise der Seligen wohl wieder erinnern zu dürfen.

Dieses ehrenhafte Versahren gegen sich selbst ward 20 noch dadurch erhöht, daß er in dem wohlgesinnten Dänemark, in dem Hause eines großen, und auch menschlich betrachtet, fürtrefflichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenommen war. Hier, in einem höheren Kreise, der zwar in sich abgeschlossen, aber 25 auch zugleich der äußeren Sitte, der Ausmerksamkeit gegen die Welt gewidmet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gesaßtes Vetragen, eine

abgemeffene Rebe, ein Lakonismus, felbst wenn er offen und entscheidend sprach, gaben ihm durch sein ganzes Leben ein gewisses diplomatisches ministerielles Ansehen, das mit jenen zarten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beide aus Einer Quelle entsprangen. Bon allem diesem geben seine ersten Werke ein reines Ab= und Vorbild, und sie mußten daher einen unglaublichen Einsluß gewinnen. Daß er jedoch persönlich andere Strebende im Leben und Dichten gefördert, ist kaum als eine seiner entsschiedenen Eigenschaften zur Sprache gekommen.

Aber eben ein folches Förderniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Luft, hoffnungevolle, bom Blück nicht begünftigte Menschen 15 vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleich= tern, hat einen deutschen Mann verherrlicht, der, in Absicht auf Bürde die er fich felbst gab, wohl als ber Zweite, in Abficht aber auf lebendige Wirkung, als der Erfte genannt werden darf. Niemanden wird 20 entgeben, daß hier Gleim gemeint fei. Im Befit einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohn= haft an einem wohlgelegenen, nicht allzugroßen, durch militärische, burgerliche, literarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Einkunfte einer großen 25 und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne daß ein Theil derfelben zum Bortheil des Plages zurückblieb, fühlte er einen lebhaften productiven Trieb in sich, ber jedoch bei aller Stärke ihm nicht gang genügte, beswegen er sich einem andern vielleicht mächtigern Triebe hingab, dem nämlich, andere etwas hervorbringen zu machen. Beide Thätigkeiten slochten sich während seines ganzen langen Lebens unablässig durch einander. Er hätte eben sowohl des Athem= 5 holens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und, indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Berlegenheiten hinaus und da= durch wirklich der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhängige, 10 daß man ihm seine breite Poesie gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts zu erwidern vermochte als Duldung seiner Gedichte.

Jener hohe Begriff nun, den fich beibe Männer von ihrem Werth bilben durften, und wodurch andere 15 veranlaßt wurden, sich auch für etwas zu halten, hat im Öffentlichen und Geheimen fehr große und schöne Wirkungen hervorgebracht. Allein diefes Bewußtsein, so ehrwürdig es ift, führte für fie selbst, für ihre Umgebungen, ihre Zeit ein eignes Übel her= 20 Darf man beide Männer, nach ihren geiftigen bei. Wirtungu, unbedenklich groß nennen, so blieben fie gegen die Welt doch nur klein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ihre äußeren Berhältniffe nichtig. Der Tag ift lang und die Nacht 25 bazu; man kann nicht immer dichten, thun ober geben; ihre Zeit konnte nicht ausgefüllt werden, wie die der Weltleute, Vornehmen und Reichen; fie legten

daher auf ihre besondern engen Rustände einen zu hohen Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, die fie fich nur unter einander zu= gestehen mochten; fie freuten sich mehr als billig ihrer 5 Scherze, die, wenn sie den Augenblick anmuthia machten, doch in der Folge keineswegs für bedeutend gelten konnten. Sie empfingen von andern Lob und Ehre wie fie verdienten, fie gaben folche gurud, wohl mit Maß, aber doch immer zu reichlich, und eben 10 weil fie fühlten, daß ihre Reigung viel werth fei, fo gefielen fie fich, diefelbe wiederholt auszudrücken, und schonten hierbei weder Bapier noch Tinte. entstanden jene Briefwechsel, über deren Gehalts= mangel die neuere Welt sich verwundert, der man 15 nicht verargen kann, wenn sie kaum die Möglichkeit einfieht, wie vorzügliche Menschen fich an einer folchen Wechselnichtigkeit ergöten konnten, wenn sie den Bunfch laut werden läßt, dergleichen Blätter möch= ten ungedruckt geblieben sein. Allein man laffe jene 20 tvenigen Bände doch immer neben so viel andern auf dem Bücherbrette stehen, wenn man sich daran belehrt hat, daß der vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt und nur fümmerlichen Unterhalt genießt, wenn er fich zu fehr auf fich felbft guruck= 25 wirft und in die Fülle der außeren Welt zu greifen verfäumt, wo er allein Nahrung für fein Wachs= thum und zugleich einen Magftab beffelben finden fann.

Die Thätigkeit jener Männer ftand in ihrer schön= ften Blüthe, als wir jungen Leute uns auch in unserem Kreise zu regen anfingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege mit jüngeren Freunden, wo nicht auch mit älteren Personen, in ein solches wechsel= 5 seitiges Schönethun, Geltenlaffen, Seben und Tragen au gerathen. In meiner Sphäre konnte das mas ich herborbrachte immer für aut gehalten werden. Frauen= simmer. Freunde, Gönner werden nicht schlecht finden was man ihnen zu Liebe unternimmt und bichtet; 10 aus folden Berbindlichkeiten entspringt gulett ber Ausdruck eines leeren Behagens an einander, in bessen Phrasen sich ein Charafter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Beit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird. 15

Und so hatte ich von Glück zu sagen, daß, durch eine unerwartete Bekanntschaft, alles was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungslust, Eitelkeit, Stolz und Hochmuth ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Prüfung außgeseht ward, die in ihrer 20 Art einzig, der Zeit keineswegs gemäß, und nur desto eindringender und empfindlicher war.

Denn das bedeutendste Ereigniß, was die wich= tigsten Folgen für mich haben sollte, war die Be= kanntschaft und die daran sich knüpfende nähere Ber= 25 bindung mit Herder. Er hatte den Prinzen von Holstein=Gutin, der sich in traurigen Gemüthszustän= ben besand, auf Reisen begleitet und war mit ihm

bis Strafburg gekommen. Unfere Societät, sobald fie feine Gegenwart vernahm, trug ein grokes Berlangen sich ihm zu nähern, und mir begegnete dieß Glück zuerst ganz unvermuthet und zufällig. 5 war nämlich in den Gafthof zum Geift gegangen, ich weiß nicht welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff mar, und den ich für einen Geiftlichen halten konnte. 10 Sein gepudertes Haar war in eine runde Locke auf= gesteckt, das schwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer, schwarzer, seidner Mantel, bessen Ende er zusammengenommen und in die Tasche geftedt hatte. Diefes einigermaßen auffallende, aber 15 doch im Ganzen galante und gefällige Wefen, wobon ich schon hatte sprechen hören. ließ mich keineswegs zweifeln, daß er der berühmte Ankömmling sei, und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Ramen, der ihm 20 bon keiner Bedeutung fein konnte; allein meine Offen= heit schien ihm zu gefallen, indem er fie mit großer Freundlickfeit erwiderte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, fich fogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, 25 wen wir damals besuchten; genug, bei'm Scheiden bat ich mir die Erlaubnif aus, ihn bei fich zu sehen, bie er mir denn auch freundlich genug ertheilte. Ich verfäumte nicht, mich diefer Bergünftigung wieder=

holt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Weiches in feinem Betragen, das sehr schicklich und anständig war, ohne daß es eigentlich adrett gewesen wäre. Ein rundes Geficht, eine bedeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Nase, 5 einen etwas aufgeworfenen, aber bochft individuell angenehmen, Liebenswürdigen Mund, Unter schwarzen Augenbrauen ein paar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht verfehlten, obgleich das eine roth und entzündet zu sein pflegte. Durch mannichfaltige 10 Fragen suchte er sich mit mir und meinem Zuftande bekannt zu machen, und feine Anziehungstraft wirkte immer stärker auf mich. Ich war überhaupt sehr zutraulicher Natur, und vor ihm besonders hatte ich gar kein Geheimniß. Es währte jedoch nicht lange, 15 als der abstokende Buls seines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Migbehagen versette. erzählte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschäfti= aungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelsammlung, die ich hauptfächlich durch correspondenzreichen Hausfreundes Theilnahme zu= fammengebracht. Ich hatte fie nach dem Staats= Kalender eingerichtet, und war bei dieser Gelegenheit mit fämmtlichen Votentaten, größern und geringern Mächten und Gewalten, bis auf den Adel herunter 25 wohl bekannt geworden, und meinem Gedächtniß waren diese heralbischen Zeichen gar oft, und vorzüglich bei der Krönungsfeierlichkeit zu ftatten ge=

kommen. Ich sprach von diesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu verleiden.

Von diesem seinem Widersprechungsgeifte follte ich noch aar manches ausstehen, denn er entschlok sich. theils weil er fich vom Bringen abzusondern gedachte. theils eines Augenübels wegen, in Strafburg zu 10 verweilen. Dieses Übel ift eins der beschwerlichsten und unangenehmsten, und um desto lästiger, als es nur durch eine schmergliche, höchstverdriefliche und unfichere Operation geheilt werden kann. Das Thränenfäckten nämlich ift nach unten zu verschlossen, fo 15 daß die darin enthaltene Neuchtigkeit nicht nach der Rafe bin und um fo weniger abfließen kann als auch dem benachbarten Anochen die Öffnung fehlt, wodurch diese Secretion naturgemäß erfolgen follte. Der Boden des Säcktiens muß daher aufgeschnitten 20 und der Knochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunct, ferner durch das eröffnete Säckten und durch den damit in Berbindung gesetzten neuen Canal gezogen und täglich hin und wider bewegt wird, um die Communication 25 awischen beiden Theilen herzustellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erft in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht morden.

Goethes Berte. 27. Bb.

Herder war nun vom Brinzen getrennt, in ein eignes Quartier gezogen, der Entschluß war gefaßt, fich durch Lobstein operiren zu lassen. Sier kamen mir jene Übungen gut zu ftatten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte: ich konnte 5 der Operation beiwohnen und einem so werthen Manne auf mancherlei Weife dienftlich und behülflich fein. Sier fand ich nun alle Urfache, feine große Stand= haftigkeit und Geduld zu bewundern: denn weder bei den vielfachen chirurgischen Verwundungen, noch bei 10 bem oftmals wiederholten schmerglichen Verbande bewieß er sich im mindesten verdrieflich, und er schien berjenige von uns zu fein, der am wenigsten litt; aber in der Zwischenzeit hatten wir freilich den Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage 15 wir: denn es war außer mir ein behaalicher Ruffe, Namens Bealow, meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von Herder in Riga gewesen, und fuchte sich, obgleich kein Jüngling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobsteins Anleitung zu vervollkomm= 20 Berder konnte allerliebst einnehmend und geiftreich sein, aber eben so leicht eine verdriegliche Seite hervorkehren. Diefes Angiehen und Abstoßen haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langsamern, andere in schnel= 25 leren Bulfen; wenige konnen ihre Gigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele jum Schein. Was herbern betrifft, so schrieb sich das Übergewicht seines wider=

fprechenden, bittern, biffigen Humors gewiß von feinem Übel und den daraus entspringenden Leiden her. Dieser Fall kommt im Leben öfters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirkung krankhafter Zustände, und beurtheilt daher manche Charaktere sehr ungerecht, weil man alle Menschen für gesund nimmt und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solcher Maße betragen sollen.

Die ganze Zeit dieser Cur besuchte ich Herdern 10 Morgens und Abends: ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in Kurzem um fo mehr an sein Schelten und Tadeln, als ich feine ichonen und groken Gigenschaften, seine ausgebreiteten Renntniffe, seine tiefen Ginfichten täglich mehr schäben 15 lernte. Die Einwirkung dieses gutmuthigen Polterers war arof und bedeutend. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jüngeren Tagen schon einen großen Unterschied macht; und da ich ihn für das anerkannte was er war, da ich dasjenige zu schäten suchte was 20 er schon geleistet hatte, so mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht: denn ältere Bersonen, mit benen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilben gesucht, vielleicht auch durch 25 Nachgiebigkeit verzogen; von Serdern aber konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte sich anstellen wie man wollte. Indem nun also auf ber einen Seite meine große Reigung und Berehrung

für ihn, und auf der andern das Mikbehagen, das er in mir erwedte, beständig mit einander im Streit lagen, so entstand ein Zwiesvalt in mir, der erste in seiner Art, den ich in meinem Leben empfunden hatte. Da seine Gespräche jederzeit bedeutend waren, er s mochte fragen, antworten ober sich sonst auf eine Weise mittheilen, so mußte er mich zu neuen An= sichten täglich, ja ftündlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wefen angewöhnt, und meine allgemeinen Kenntnisse der 10 beutschen Literatur konnten durch meinen Frankfurter Ruftand nicht erweitert werden; ja mich hatten jene mhftisch=religiösen chemischen Beschäftigungen in dunkle Regionen geführt, und was feit einigen Jahren in ber weiten literarischen Welt vorgegangen, war mir 15 meiftens fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmal durch Herber mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen bekannt, welche dasselbe zu nehmen ichien. Er selbst hatte sich schon genugsam berühmt gemacht, und durch seine Fragmente, die kritischen 20 Wälder und anderes unmittelbar an die Seite der vorzüglichsten Männer gesett, welche seit längerer Zeit die Augen des Baterlandes auf fich zogen. Was in einem folchen Geifte für eine Bewegung, mas in einer folden Natur für eine Gährung müsse gewesen 25 fein, läßt fich weder faffen noch darftellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bedenkt, wie viele

Jahre nachher, und was er alles gewirkt und geleistet hat.

Wir hatten nicht lange auf diese Weise zusammen= gelebt, als er mir vertraute, daß er sich um den 5 Preis, welcher auf die beste Schrift über den Ur= fprung der Sprachen von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gedenke. Seine Arbeit war schon ihrer Vollendung nahe, und wie er eine fehr reinliche Sand schrieb, fo konnte er mir bald ein lesbares Manu-10 script heftweise mittheilen. Ich hatte über solche Gegenstände niemals nachgebacht, ich war noch zu fehr in der Mitte der Dinge befangen, als daß ich hätte an Anfang und Ende denken follen. Auch schien mir die Frage einigermaßen mußig: benn wenn Gott 15 den Menschen als Menschen erschaffen hatte, so war ihm ja so gut die Sprache als der aufrechte Bang anerschaffen; so aut er gleich merken mußte, daß er gehen und greifen könne, so gut mußte er auch ge= wahr werden, daß er mit der Rehle zu fingen, und 20 diese Tone durch Zunge, Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Weise zu modificiren vermöge. War ber Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch die Sprache felbst, und war der Mensch, in dem Umfreis der Natur betrachtet, ein natürliches Wesen, so 25 war die Sprache gleichfalls natürlich. Diese beiden Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals aus= einander bringen. Sügmilch, bei einem cruden Realis= mus doch etwas phantastisch gesinnt, hatte sich für den göttlichen Ursprung entschieden, das heift, daß Gott den Schulmeifter bei den ersten Menschen gesvielt habe. Serders Abhandlung ging darauf hin= aus, zu zeigen, wie der Mensch als Mensch wohl aus eignen Araften zu einer Sprache gelangen könne 5 und müsse. Ich las die Abhandlung mit großem Bergnügen und zu meiner besondern Rräftigung: allein ich ftand nicht hoch genug, weder im Wiffen noch im Denken, um ein Urtheil darüber zu begrün= ben. Ich bezeigte dem Verfasser daher meinen Bei= 10 fall, indem ich nur wenige Bemerkungen, die aus meiner Sinnesweise herflossen, hinzufügte. Gins aber wurde wie das andere aufgenommen; man wurde ge= scholten und getadelt, man mochte nun bedingt oder unbedingt zustimmen. Der dicke Chirurgus hatte 15 weniger Geduld als ich; er lehnte die Mittheilung dieser Preisschrift humoristisch ab, und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet sei, über so abstracte Materien zu denken. Er drang vielmehr auf's L'hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Eur verlor unser Herber nicht an seiner Lebhaftig= keit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billett schreiben, um etwaß zu ver= langen, daß nicht mit irgend einer Verhöhnung ge= 25 würzt gewesen wäre. So schrieb er mir zum Bei= spiel einmal:

Wenn des Brutus Briefe dir find in Cicero's Briefen, Dir, den die Tröfter der Schulen von wohlgehobelten Brettern, Prachtgerüftete, tröften, doch mehr von außen als innen, Der von Göttern du ftammst, von Gothen oder vom Kothe, 5 Goethe, sende mir sie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen diesen Spaß erlaubte; denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls 10 noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verlegen.

Der erste Borwurf hingegen war gegründeter.

3ch hatte nämlich die von Langern eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Baters Sammlung, mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinlichen Bücherbrett aufgestellt, mit dem besten Willen, sie zu benuzen.

20 Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderter= lei Thätigkeiten zersplitterte. Herder, der auf Bücher höchst ausmerksam war, weil er deren jeden Augen= blick bedurste, gewahrte bei'm ersten Besuch meine schöne Sammlung, aber auch bald, daß ich mich der= selben gar nicht bediente; deswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ostentation, bei Ge= legenheit mich damit aufzuziehen pssegte.

Noch ein anderes Spottgebicht fällt mir ein, bas

er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der italiänischen Schule nicht eingedrungen, aber Dominico Feti, ein trefflicher Künftler, wiewohl Humorist und also nicht 5 vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geiftliche Gegenstände mußten gemahlt werden. Er hielt fich an die neutestamentlichen Barabeln und ftellte fie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmack und auter Laune. Er führte fie badurch gang an's 10 gemeine Leben heran, und die so geistreichen als naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Vinfel empfohlen, hatten fich mir lebendig eingedrückt. Über diesen meinen kindlichen Kunstenthusiasmus spottete Herder folgendergestalt: 15

> Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister, Dominico Feti heißt er. Der parodirt die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrenfabel, Aus Sympathie. — Du närrische Parabel!

Dergleichen mehr ober weniger heitre ober abstruse, muntre oder bittre Späße könnte ich noch manche anführen. Sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner 25 Bilbung beitrug, höchlich zu schäßen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen auf= gegeben hatte, so fand ich mich gar balb darein und

20

fuchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Stand= puncte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für 5 mich gewesen wäre.

3ch ward mit der Poesie von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisber, und zwar in einem folden, der mir fehr zufagte. Die hebräische Dichtkunft, welche er nach feinem Bor-10 ganger Lowth geiftreich behandelte, die Bolkspoefie, beren Überlieferungen im Elfaß aufzusuchen er uns antrieb, die ältesten Urkunden als Poefie, gaben das Reugniff, daß die Dichtfunft überhaupt eine Welt= und Bölkergabe fei, nicht ein Privat = Erbtheil einiger 15 feinen gebildeten Männer. Ich verschlang das alles, und je heftiger ich im Empfangen, defto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessante= ften Stunden zusammen zu. Meine übrigen ange= fangenen Naturstudien suchte ich fortzuseten, und da 20 man immer Zeit genug hat, wenn man fie gut an= wenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreifache. Was die Fülle diefer wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, kann ich wohl sagen, daß alles, was Herder nachher allmählich auß= 25 geführt hat, im Reim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche Lage gerieth, alles was ich bisher gedacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu complettiren, an ein Söheres anzuknüpfen, zu erweitern.

Wäre Herder methodischer gewesen, so hatte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bilbung die köftlichste Anleitung gefunden; aber er war mehr geneigt zu prüfen und anzuregen, als zu führen und au leiten. So machte er mich zuerst mit hamanns s Schriften bekannt, auf die er einen fehr großen Werth fette. Anftatt mich aber über dieselben zu belehren und mir den Sang und Gang dieses außer= ordentlichen Geistes begreiflich zu machen, so diente es ihm gewöhnlich nur zur Beluftigung, wenn ich 10 mich. um zu dem Berftandniß folder fibhllischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug ge= bardete. Indessen fühlte ich wohl, daß mir in Hamanns Schriften etwas zufagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme und wo= 15 hin es führe.

Nachdem die Eur länger als billig gedauert, Lob=
ftein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu
wiederholen ansing, so daß die Sache kein Ende neh=
men wollte, auch Peglow mir schon heimlich anver= 20
traut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang
zu hoffen sei, so trübte sich das ganze Verhältniß:
Herder ward ungeduldig und mißmuthig, es wollte
ihm nicht gelingen, seine Thätigkeit wie bisher fort=
zusehen, und er mußte sich um so mehr einschränken, 25
als man die Schuld des mißrathenen chirurgischen
Unternehmens auf Herders allzugroße geistige An=
strengung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja

luftigen Umgang mit uns zu schieben anfing. Genug, nach so viel Qual und Leiden wollte die künftliche Thränenrinne sich nicht bilden und die beabsichtigte Communication nicht zu Stande kommen. Man fah 5 fich genöthigt, damit das Übel nicht ärger würde, die Wunde zugehn zu laffen. Wenn man nun bei der Operation Herders Standhaftigkeit unter folchen Schmerzen bewundern mußte, fo hatte feine melan= cholische, ja grimmige Resignation in den Gedanken, 10 zeitlebens einen solchen Makel tragen zu müffen, etwas wahrhaft Erhabenes, wodurch er fich die Berehrung berer, die ihn schauten und liebten, für immer zu eigen machte. Dieses Übel, das ein so bedeutendes Angesicht entstellte, mußte ihm um so ärgerlicher sein, als er 15 ein vorzügliches Frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und fich ihre Neigung erworben hatte. Saupt= fächlich in diesem Sinne mochte er sich jener Cur unterwerfen, um bei der Rückreise freier, fröhlicher, wohlgebildeter vor seine Halbverlobte zu treten, und 20 fich gewiffer und unverbrüchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch, sobald als möglich von Strafburg wegzukommen, und weil fein bisheriger Aufenthalt fo kostbar als unangenehm gewesen, erborate ich eine Summe Gelbes für ihn, die er auf einen bestimmten 25 Termin zu erstatten versprach. Die Zeit verstrich. ohne daß das Geld ankam. Mein Gläubiger mahnte mich awar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlich tam Brief und Gelb, und

auch hier verläugnete er sich nicht: denn anstatt eines Dankes, einer Entschuldigung, enthielt sein Schreiben lauter spöttliche Dinge in Anittelversen, die einen andern irre, oder gar abwendig gemacht hätten; mich aber rührte das nicht weiter, da ich von seinem Werth seinen so großen und mächtigen Begriff gesaßt hatte, der alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können.

Man soll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals, am wenigsten öffentlich reden, wenn man 10 nicht dadurch etwas Nützliches zu bewirken denkt; deß= halb will ich hier gewisse zudringende Bemerkungen einschalten.

Dank und Undank gehören zu denen, in der moralischen Welt jeden Augenblick hervortretenden Ereig= 15 nissen, worüber die Menschen sich unter einander niemals beruhigen können. Ich pslege einen Unterschied zu machen zwischen Nichtdankbarkeit, Undank und Widerwillen gegen den Dank. Jene erste ist dem Menschen angeboren, ja anerschaffen: denn sie ent= 20 springt aus einer glücklichen leichtsinnigen Vergessen= heit des Widerwärtigen wie des Erfreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung des Lebens möglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler äußeren Vor= und Mitwirkungen zu einem leidlichen Dasein, daß 25 wenn er der Sonne und der Erde, Gott und der Natur, Vorvordern und Eltern, Freunden und Ge= sellen immer den gebührenden Dank abtragen wollte,

ihm weder Zeit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohlthaten zu empfangen und zu genießen. nun freilich der natürliche Mensch jenen Leichtsinn in und über sich walten, so nimmt eine kalte Gleichgül= 5 tiakeit immer mehr überhand, und man fieht den Wohlthäter zulett als einen Fremden an, zu deffen Schaden man allenfalls, wenn es uns nütlich wäre, auch etwas unternehmen dürfte. Dieß allein kann eigentlich Undank genannt werden, der aus der Robbeit 10 entspringt, worin die ungebildete Natur sich am Ende nothwendig verlieren muß. Widerwille gegen das Danken jedoch. Erwiderung einer Wohlthat durch unmuthiges und verdriegliches Wefen ift fehr felten und kommt nur bei vorzüglichen Menschen vor: folchen. 15 die mit großen Anlagen und dem Borgefühl derfelben. in einem niederen Stande oder in einer hülflosen Lage geboren, sich von Jugend auf Schritt vor Schritt durchdrängen und von allen Orten her Hülfe und Beiftand annehmen muffen, die ihnen denn manchmal 20 durch Plumpheit der Wohlthäter vergällt und wider= wärtig werden, indem das, was fie empfangen, irdisch und das, was fie dagegen leiften, höherer Art ift, fo daß eine eigentliche Compensation nicht gedacht werden kann. Leffing hat bei dem schönen Bewuftsein, das 25 ihm, in seiner besten Lebenszeit, über irdische Dinge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb aber heiter ausgesprochen. Berder hingegen vergällte fich und andern immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ihn in der Jugend nothwendig ergriffen hatte, in der Folgezeit durch Geisteskraft nicht zu mäßigen wußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: benn der Bildungsfähigkeit eines Menschen 5 kommt das Licht der Natur, welches immer thätig ist, ihn über seine Zustände auszuklären, auch hier gar freundlich zu statten; und überhaupt sollte man in manchen sittlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuernsten 10 weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in uns durch bloße Gewohnheit erregen, lebendig erhalten, ja zum Bedürfeniß machen.

In einem biographischen Versuch ziemt es wohl, von sich selbst zu reden. Ich bin von Natur so wenig dankbar als irgend ein Mensch, und beim Vergessen empfangenes Guten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Mißverhältnisses mich sehr leicht zum 20 Undank verleiten.

Diesem zu begegnen, gewöhnte ich mich zuvörderst, bei allem was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich dazu gelangt, von wem ich es erhalten, es sei durch Geschenk, Tausch oder Kauf, oder auf irgend eine 25 andre Art. Ich habe mich gewöhnt, beim Vorzeigen meiner Sammlungen der Personen zu gedenken, durch deren Vermittelung ich das Einzelne erhielt, ja der

Gelegenheit, dem Zufall, der entferntesten Beranlassung und Mitwirkung, wodurch mir Dinge geworden, die mir lieb und werth find, Gerechtigkeit widerfahren zu Das was uns umgibt erhält dadurch ein 5 Leben, wir sehen es in geistiger, liebevoller, genetischer Berknüpfung, und durch das Bergegenwärtigen vergangener Zuftande wird das augenblickliche Dafein erhöht und bereichert, die Urheber der Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungskraft hervor, man ver-10 knüpft mit ihrem Bilde eine angenehme Erinnerung. macht sich den Undank unmöglich und ein gelegentliches Erwidern leicht und wünschenswerth. Zugleich wird man auf die Betrachtung desjenigen geführt, was nicht finnlicher Besit ift, und man recapitulirt gar 15 gern, woher sich unsere höheren Güter schreiben und datiren.

Ehe ich nun von jenem für mich so bedeutenden und folgereichen Verhältnisse zu Herdern den Blick hinwegwende, sinde ich noch einiges nachzubringen. 20 Es war nichts natürlicher, als daß ich nach und nach in Mittheilung dessen, was disher zu meiner Bildung beigetragen, besonders aber solcher Dinge, die mich noch in dem Augenblicke ernstlich beschäftigten, gegen Herdern immer karger und karger ward. Er hatte 25 mir den Spaß an so manchem, was ich früher geliebt, verdorben und mich besonders wegen der Freude, die ich an Ovids Metamorphosen gehabt, auf's strengste getadelt. Ich mochte meinen Liebling in Schuß nehmen wie ich wollte, ich mochte fagen, daß für eine jugend= liche Phantafie nichts erfreulicher sein könne, als in jenen heitern und herrlichen Gegenden mit Göttern und Halbgöttern zu verweilen und ein Zeuge ihres Thung und ihrer Leidenschaften zu sein: ich mochte 5 jenes oben erwähnte Gutachten eines ernfthaften umständlich beibringen und solches durch meine eigne Erfahrung befräftigen: das alles follte nicht gelten, es sollte fich teine eigentliche unmittelbare Wahrheit in diesen Gedichten finden; hier sei weder 10 Griechenland noch Italien, weder eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr fei Nachahmung des schon Dagewesenen und eine manierirte Darstellung, wie fie sich nur von einem Übercultivirten erwarten lasse. Und wenn ich denn zuletzt behaupten wollte: was ein 15 vorzügliches Individuum hervorbringe, sei doch auch Na= tur, und unter allen Bölkern, frühern und spätern, sei boch immer nur der Dichter Dichter gewesen, so wurde mir dieß nun gar nicht aut gehalten, und ich mußte manches destwegen ausstehen, ja mein Ovid war mir 20 beinah dadurch verleidet: denn es ift keine Reigung, teine Gewohnheit fo ftart, daß fie gegen die Migreden vorzüglicher Menschen, in die man Bertrauen sett, auf die Länge fich erhalten konnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedinat lieben 25 darf, sieht es mit der Liebe schon miglich aus.

Am forgfältigsten verbarg ich ihm das Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt

und hatten fich nach und nach zu poetischen Geftalten ausbilben wollten. Es war Göt von Berlichingen und Fauft. Die Lebensbeschreibung des erstern hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines roben 5 wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder anarchischer Beit erregte meinen tiefsten Antheil. Die bedeutende Buppenspielfabel des andern klang und summte gar vieltönig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wiffen umbergetrieben und war früh genug 10 auf die Eitelkeit deffelben hingewiesen worden. hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht, und war immer unbefriedigter und gequälter zurück= gekommen. Nun trug ich diese Dinge, so wie manche andre, mit mir herum und ergötte mich daran in 15 einfamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzu= schreiben. Um meisten aber verbarg ich vor Herdern meine mystisch-cabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich mich gleich noch sehr gern heimlich beschäftigte, fie consequenter auszubilden, als man 20 fie mir überliefert hatte. Bon poetischen Arbeiten glaube ich ihm die Mitschuldigen vorgelegt zu haben, boch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend eine Burechtweifung oder Aufmunterung von feiner Seite hierüber zu Theil geworden ware. Aber bei diesem 25 allem blieb er der er war; was von ihm ausging wirkte, wenn auch nicht erfreulich, doch bedeutend; ja feine Sandschrift sogar übte auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, daß ich eins Goethes Werte. 27. Bb.

seiner Blätter, ja nur ein Couvert von seiner Hand, zerrissen oder verschleudert hätte; dennoch ist mir, bei den so mannichfaltigen Ort- und Zeitwechseln, kein Document jener wunderbaren, ahnungsvollen und glücklichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Herders Anziehungstraft fich so gut auf andre als auf mich wirksam erwies, würde ich kaum erwähnen, hätte ich nicht zu bemerken, daß fie fich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt Das treue redliche Streben dieses Mannes 10 mußte jeden, der nur irgend Gemüth hatte, höchlich interessiren, und seine Empfänglichkeit jeden, der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit reizen. Auch betrug fich Herder gegen ihn nachfichtiger als gegen uns andre: benn feine Gegenwirkung schien 15 jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn geschah, im Jungs Umschränktheit war Verhältnik zu fteben. von so viel gutem Willen, sein Vordringen von so viel Sanftheit und Ernft begleitet, daß ein Berftandiger gewiß nicht hart gegen ihn fein, und ein Wohl= 20 wollender ihn nicht verhöhnen noch zum Beften haben Auch war Jung durch Herdern dergestalt fonnte. exaltirt, daß er fich in allem seinem Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja feine Reigung gegen mich schien in eben diesem Dage abzunehmen; doch blieben 25 wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichften Dienfte.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freund= schaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eber auf Rrankheit als auf Gefundheit des Geiftes deuten; begeben wir uns in die 5 freie Luft, auf den hohen und breiten Altan des Münfters, als ware die Zeit noch da, wo wir junge Gefellen uns öfters dorthin auf den Abend beschieden, . um mit gefüllten Römern die scheidende Sonne gubegrüßen. Sier verlor fich alles Gespräch in die Be-10 trachtung der Gegend, alsdann wurde die Schärfe der Augen geprüft, und jeder bestrebte sich die entferntesten Gegenstände gewahr zu werden, ja deutlich zu unter= scheiden. Gute Fernröhre wurden zu Sulfe genommen, und ein Freund nach dem andern bezeichnete genau 15 die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworden; und schon fehlte es auch mir nicht an einem solchen Plätchen, das, ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles andere mit einem lieblichen Zauber an fich jog. Bei folchen 20 Gelegenheiten ward nun durch Erzählung die Ein= bildungskraft angeregt und manche kleine Reise verabredet, ja oft aus dem Stegreife unternommen, von benen ich nur eine ftatt vieler umftändlich erzählen will, da sie in manchem Sinne für mich folgereich 25 gewesen.

Mit zwei werthen Freunden und Tischgenossen, Engelbach und Wehland, beide aus dem untern Elsaß gebürtig, begab ich mich zu Pferde nach Zabern, wo

uns, bei schönem Wetter, der kleine freundliche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblick des bischöflichen Schloffes erregte unfere Bewunderung: eines neuen Stalles Weitläufiakeit. Groke und Bracht zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Befigers. Die Berrlich= 5 keit der Treppe überraschte uns. die Zimmer und Säle betraten wir mit Ehrfurcht, nur contraftirte die Berson Cardinals, eines kleinen zusammengefallenen . Mannes, den wir fpeisen faben. Der Blick in den Garten ist herrlich, und ein Canal drei Biertelstunden 10 lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet. gibt einen hohen Begriff von dem Sinn und den Rräften der vorigen Befiger. Wir spazierten daran hin und wider und genoffen mancher Partien diefes ichon gelegenen Ganzen, zu Ende der herrlichen Elfasser 15 Ebene, am Juke der Bogefen.

Nachbem wir uns nun an diesem geistlichen Borposten einer königlichen Macht erfreut, und es uns
in seiner Region wohl sein lassen, gelangten wir früh
ben andern Morgen zu einem öffentlichen Werk, das 20
höchst würdig den Eingang in ein mächtiges Königreich eröffnet. Bon der aufgehenden Sonne beschienen
erhob sich vor uns die berühmte Zaberner Steige,
ein Werk von unüberdenklicher Arbeit. Schlangenweis, über die fürchterlichsten Felsen aufgemauert, 25
führt eine Chaussee, für drei Wagen neben einander
breit genug, so leise bergauf, daß man es kaum
empfindet. Die Härte und Glätte des Wegs, die ge-

platteten Erhöhungen an beiden Seiten für die Außaanger, die fteinernen Rinnen jum Ableiten der Bergwasser, alles ift so reinlich als künstlich und dauer= haft hergerichtet, daß es einen genügenden Anblick 5 gewährt. So gelangt man allmählich nach Pfalz= burg, einer neueren Westung. Sie liegt auf einem mäßigen Sügel; die Werte find elegant auf schwärzlichen Felsen von gleichem Gestein erbaut, die mit Kalk weiß ausgestrichenen Jugen bezeichnen genau die 10 Größe der Quadern und geben von der reinlichen Arbeit ein auffallendes Zeugniß. Den Ort felbst fanden wir, wie fich's für eine Restung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Rirche geschmad-Als wir durch die Strafen wandelten — es 15 war Sonntags früh um Neun — hörten wir Mufit: man walzte ichon im Wirthshaufe nach Serzensluft, und da sich die Einwohner durch die große Theurung, ja durch die drohende Hungersnoth, in ihrem Bergnügen nicht irre machen ließen, so ward auch unser 20 jugendlicher Frohsinn keineswegs getrübt, als uns der Bäcker einiges Brot auf die Reise versagte und uns in den Gasthof verwies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle bergehren bürften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige 25 hinab, um dieses architektonische Wunder zum zweiten Wale anzustaunen, und uns der erquickenden Aussicht über das Elsaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns Freund Wenland eine aute Aufnahme porbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ift der Zustand einer tleinen Stadt fehr gemäß; die Familienverhältniffe find näher und fühlbarer, das Haustwesen, das zwischen läglicher Amtsbeschäftigung, städtischem Ge= 5 werb. Teld= und Gartenbau, mit mäkiger Thätigkeit fich hin und wider bewegt, ladt uns ein zu freund= licher Theilnahme, die Gefelligkeit ift nothwendig, und der Fremde befindet sich in den beschränkten Areisen sehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die 10 Mikhelliakeiten der Einwohner, die an folden Orten fühlbarer find, irgendwo berühren. Dieses Städtchen war der Hauptplat der Grafschaft Sanau-Lichtenberg, dem Landgrafen von Darmftadt unter frangö-Eine dafelbft angestellte 15 fischer Hoheit aehöria. Regierung und Kammer machten den Ort zum bebeutenden Mittelbunct eines fehr schönen und wün= ichenswerthen fürstlichen Befiges. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straffen, die unregelmäßige Bauart des Orts, wenn wir heraustraten, um das 20 alte Schloß und die an einem hügel vortrefflich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Luft= wäldchen, eine zahme und wilde Fafanerie und die Refte mancher ähnlichen Unftalten zeigten, wie an= genehm diese kleine Refidenz ehemals muffe gewesen 25 fein.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf der Un= blick, wenn man von dem nahgelegenen Baschberg

die völlig paradiefische Gegend überschaute. Diese Bobe, gang aus verschiedenen Muscheln gusammengehäuft, machte mich zum ersten Male auf solche Documente der Borwelt aufmerksam; ich hatte sie 5 noch niemals in so großer Maffe beisammen gesehen. Doch wendete fich der schauluftige Blick bald ausschlieflich in die Gegend. Man fteht auf dem letten Borgebirge nach dem Lande zu; gegen Norden liegt eine fruchtbare, mit kleinen Wäldchen durchzogene 10 Mache, von einem ernsten Gebirge begränzt, das sich gegen Abend nach Zabern bin erftreckt, wo man den bischöflichen Balaft und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann deutlich erkennen mag. Bon da verfolgt das Auge die immer mehr schwindende 15 Bergkette der Bogefen bis nach Süden bin. Wendet man fich gegen Nordoft, fo fieht man das Schloß Lichtenberg auf einem Felfen, und gegen Südoft hat das Auge die unendliche Mäche des Elsasses zu durch= forschen, die sich in immer mehr abduftenden Land-20 schaftsgründen dem Geficht entzieht, bis zulett die schwäbischen Gebirge schattenweis in den Horizont berflieken.

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es fei, sich 25 auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine Übersicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiefen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitfäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtniß zu Hülfe kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Bestrachtung nahm ich seierlichen Abschied von dem theuren Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch 10 Erinnerung an eine bessere Bergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des letzten Grasen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Verstand und Tüchtigeteit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, 15 und von dessen Dasein noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Vorzug doppelte Wohlthäter zu sein, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann für die Zukunst, deren Gesühl und Muth sie nähren und 20 aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Gebirg wendeten und bei Lütelstein, einem alten Bergschloß in einer sehr hügelvollen Gegend, vorbeizogen, und in die Region der Saar und Wosel hinabstiegen, 25 sing der Himmel an sich zu trüben, als wollte er uns den Zustand des rauheren Westreiches noch fühl= barer machen. Das Thal der Saar, wo wir zuerst

Bockenheim, einen kleinen Ort, antrafen, und gegen= über Neufaarwerden, aut gebaut, mit einem Luftichloff, erblickten, ift zu beiden Seiten von Bergen begleitet, die traurig heißen könnten, wenn nicht an bibrem Ruß eine unendliche Folge von Wiefen und Matten, die Huhnau genannt, sich bis Saaralbe und weiter hin unübersehlich erftrectte. Groke Gebäude eines ehemaligen Gestütes der Herzoge von Lothringen niehen hier den Blick an; fie dienen gegenwärtig, zu 10 folden Zwecken freilich fehr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemünd nach Saarbrück, und diefe kleine Refidenz war ein lichter Bunct in einem fo felfig walbigen Lande. Die Stadt, klein und hüglich, aber durch den letten Fürsten wohl ausgeziert, 15 macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Häuser alle grauweik angestrichen find und die verschiedene Höhe derselben einen mannichfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schönen mit ansehn= lichen Gebäuden umgebenen Plate fteht die Lutherische 20 Rirche, in einem kleinen, aber dem Ganzen ent= sprechenden Makstabe. Die Vorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die Sinter= feite dagegen am Abhange eines fteilen Felfens. Diesen hat man nicht allein terrassenweis abgearbeitet, 25 um beguem in das Thal zu gelangen, sondern man hat fich auch unten einen länglich vierecten Garten= plat, durch Berdrängung des Muffes an der einen und durch Abschroten des Felsens an der andern

Seite, verschafft, worauf denn dieser gange Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Beit dieser Unternehmung fiel in die Cpoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rathe zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmahlers 5 zu Hülfe nimmt. Die ganze Einrichtung bes Schlosses, das Rostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, deuteten auf einen lebensluftigen Befitzer, wie ber verstorbene Fürst gewesen war; der gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Präsident von Günderobe 10 empfing uns auf's verbindlichste und bewirthete uns drei Tage besser als wir es erwarten durften. benutte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. genufreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff 15 genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannich= faltigen Unftalten, die er getroffen, um Bortheile die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benuten. hier wurde ich nun eigentlich in das Intereffe der Berggegenden eingeweiht, und die Luft zu ökonomi= 20 schen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerft erregt. Wir hörten von den reichen Dutweiler Steinkohlengruben, von Gifen- und Alaunwerken, ja fogar von einem brennenden Berge, und rüfteten uns, diese 25 Wunder in der Rähe zu beschauen.

Nun zogen wir durch waldige Gebirge, die demjenigen, der aus einem herrlichen fruchtbaren Lande

kommt, wüst und traurig erscheinen müssen, und die nur durch den innern Gehalt ihres Schoofes uns angieben können. Rurg hinter einander wurden wir mit einem einfachen und einem complicirten Maschinen= 5 werke bekannt, mit einer Sensenschmiede und einem Drahtzug. Wenn man fich an jener schon erfreut, baß fie fich an die Stelle gemeiner Sande fest, fo kann man diesen nicht genug bewundern, indem er in einem höheren organischen Sinne wirkt, von dem 10 Berftand und Bewuftsein taum zu trennen find. In der Maunhütte erkundigten wir uns genau nach der Gewinnung und Reinigung dieses so nöthigen Materials, und als wir große Saufen eines weiken. fetten, locteren, erdigen Wefens bemerkten und beffen 15 Ruken erforschten, antworteten die Arbeiter lächelnd, es fei der Schaum, der fich bei'm Alaunfieden oben= auf werfe, und ben herr Stauf sammeln laffe, weil er denselben gleichfalls hoffe zu Gute zu machen. — Lebt Berr Stauf noch? rief mein Begleiter verwun-20 dert aus. Man bejahte es und verficherte, daß wir, nach unserm Reiseplan, nicht weit von seiner ein= famen Wohnung vorbeitommen würden.

Unfer Weg ging nunmehr an den Rinnen hinauf, in welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, 25 und an dem vornehmsten Stollen vorbei, den sie die Landgrube nennen, woraus die berühmten Dutweiler Steinkohlen gezogen werden. Sie haben, wenn sie trocken sind, die blaue Farbe eines dunkel ange-

laufenen Stahls, und die schönste Brisfolge spielt bei ieder Bewegung über die Oberfläche hin. Die finsteren Stollenschlunde zogen uns jedoch um fo weniger an, als der Gehalt derselben reichlich um und her ausgeschüttet lag. Nun gelangten wir zu 5 offnen Gruben, in welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald barauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegniß. Wir traten in eine Rlamme und fanden uns in der Region des brennenden Berges. Gin ftarker Schwefel= 10 geruch umzog uns; die eine Seite der Sohle war nabezu glübend, mit röthlichem weißgebranntem Stein bedeckt; ein dicker Dampf ftieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die Site des Bodens auch durch die ftarken Sohlen. Ein so zufälliges Er= 15 eigniff, denn man weiß nicht wie diese Strecke sich entzündete, gewährt der Alaunfabrication den großen Vortheil, daß die Schiefer, woraus die Oberfläche des Berges besteht, vollkommen geröstet daliegen und nur turz und gut ausgelaugt werden dürfen. Die 20 ganze Klamme war entstanden, daß man nach und nach die calcinirten Schiefer abgeräumt und ver= braucht hatte. Wir kletterten aus dieser Tiefe hervor und waren auf dem Gipfel des Berges. Gin an= muthiger Buchenwald umgab den Blat, der auf die 25 Sohle folgte und fich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen schon verdorrt, andere weltten in der Nähe von andern, die, noch gang frisch, jene

Gluth nicht ahneten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend näherte.

Auf dem Plate dampften verschiedene Öffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses 5 Neuer bereits zehn Nahre durch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminirt ift. Es mag sich auch auf Klüften durch frische Rohlenlager durchziehen: denn einige hundert Schritte weiter in den Wald gedachte man bedeutende 10 Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein starker Dampf den Arbeitern entgegendrang und fie bertrieb. Die Öffnung ward wieder zugeworfen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend, als wir daran vor-15 bei den Weg zur Residenz unseres einfiedlerischen Chemikers verfolgten. Sie liegt amifchen Bergen und Wäldern; die Thäler nehmen daselbst sehr mannich= faltige und angenehme Krümmungen, rings umber ist der Boden schwarz und kohlenartig, die Lager 20 gehen häufig zu Tage aus. Ein Kohlenphilosoph — Philosophus per ignem, wie man sonst sagte - hätte fich wohl nicht schicklicher anfiedeln können.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel dienliches Haus und fanden Herrn Stauf, der weinen Freund sogleich erkannte und mit Klagen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk, so wie manche andere wohlgemeinte Anstalt,

wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umstände, die Unkosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker jener Zeit, die, bei einem innigen Gefühl dessen was mit Naturproducten alles zu leisten wäre, sich in einer abstrusen Be= 5 trachtung von Kleinigkeiten und Nebensachen gesielen, und bei unzulänglichen Kenntnissen nicht fertig genug daszenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und mercantilischer Bortheil zu ziehen ist. So lag der Nußen, den er sich von jenem Schaum wersprach, sehr im Weiten; so zeigte er nichts als einen Kuchen Salmiak, den ihm der brennende Berg geliefert hatte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem mensch= lichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das hagere 15 abgelebte Männchen in einem Schuh und einem Pan= toffel, mit herabhängenden, vergebens wiederholt von ihm herausgezogenen Strümpfen, den Berg hinauf, wo die Harzhütte steht, die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen versallen sieht. Hier fand 20 sich eine zusammenhangende Ofenreihe, wo Stein= tohlen abgeschweselt und zum Gebrauch dei Eisen= werten tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Öl und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unter= 25 lag den vielsachen Absichten alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft aus Liebhaberei, auf Hosffnung; jest fragte man

nach dem unmittelbaren Rugen, der nicht nachzu= weisen war.

Nachdem wir unsern Adepten seiner Einsamkeit überlassen, eilten wir — denn es war schon spät 5 geworden — der Friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine der wichtigsten und wunderbarsten Werktthätigkeiten des menschlichen Kunstgeschickes im Vorübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als diese bedeutenden Erfahrungen 10 interessirten uns junge Bursche einige luftige Aben= teuer, und bei einbrechender Finsternik, unweit Neufirch, ein überraschendes Neuerwerk. Denn wie bor einigen Nächten, an den Ufern der Saar, leuchtende Wolken Johanniswürmer awischen Wels und Busch 15 um uns schwebten, so spielten uns nun die funken= werfenden Effen ihr luftiges Teuerwert entgegen. Wir betraten bei tiefer Nacht die im Thalgrunde liegenden Schmelabütten, und veranügten uns an dem feltsamen Halbdunkel diefer Breter-Höhlen, die nur durch des 20 glühenden Ofens geringe Öffnung kummerlich er= leuchtet werden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm getriebenen Blasbalge, das fürchterliche Sausen und Pfeifen des Windstroms, der, in das geschmolzene Erz wüthend, die Ohren betäubt und 25 die Sinne verwirrt, trieb uns endlich hinweg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg hinauf= gebaut ift.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigkeit und Un=

ruhe des Taas konnte ich hier noch keine Rast finden. Ich überliek meinen Freund einem glücklichen Schlafe und suchte das höher gelegene Jagdichloß. Es blickt weit über Berg und Wälder hin, deren Umriffe nur an dem heitern Nachthimmel zu erkennen, beren Seiten 5 und Tiefen aber meinem Blid undurchdringlich maren. So leer als einfam ftand das wohlerhaltene Gebäude: tein Caftellan, tein Jäger war zu finden. 3ch faß bor ben großen Glasthuren auf den Stufen, die um bie gange Terrasse hergehn. Sier, mitten im Gebirg, 10 über einer waldbewachsenen finsteren Erde, die gegen den heitern Horizont einer Sommernacht nur noch finsterer erschien, das brennende Sterngewölbe über mir, faß ich an der verlaffenen Stätte lange mit mir felbst und glaubte niemals eine solche Einsamkeit 15 empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich daher aus der Ferne der Ton von einem Baar Wald= hörnern, der auf einmal wie ein Balfamduft die ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir das Bild eines holden Wesens, das vor den bunten Ge= 20 stalten dieser Reisetage in den Sintergrund gewichen war, es enthüllte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Plate nach der Berberge, wo ich Unstalten traf, mit dem Frühften abzureisen.

Der Rückweg wurde nicht benut wie der Herweg. 25 So eilten wir durch Zweibrücken, das, als eine schöne und merkwürdige Residenz, wohl auch unsere Auf= merksamkeit verdient hätte. Wir warsen einen Blick

auf das große einfache Schloß, auf die weitläufigen. regelmäßig mit Lindenstämmen bevflangten, gum Dreffiren der Barforcepferde wohleingerichteten Esplanaden, auf die großen Ställe, auf die Bürgerhäufer. 5 welche der Fürst baute, um fie ausspielen zu laffen. Alles diefes, fo wie Rleidung und Betragen der Gin= wohner, besonders der Frauen und Mädchen, deutete auf ein Berhältnif in die Ferne, und machte den Bezug auf Baris anschaulich, dem alles Überrheinische 10 feit geraumer Zeit fich nicht entziehen konnte. Wir besuchten auch den vor der Stadt liegenden herzog= lichen Reller, der weitläufig ist, mit großen und fünstlichen Fässern versehen. Wir zogen weiter und fanden das Land zulett wie im Saarbruckifchen. 15 Zwischen wilden und rauben Bergen wenig Dörfer; man verlernt hier fich nach Getreide umaufeben. Den Hornbach zur Seite stiegen wir nach Bitsch, das an bem bedeutenden Plate liegt, wo die Gewässer fich scheiden, und ein Theil in die Saar, ein Theil dem 20 Rheine zufällt; diese lettern follten uns bald nach fich ziehen. Doch konnten wir dem Städtchen Bitich, das fich fehr mahlerisch um einen Berg herumschlingt, und der oben liegenden Teftung unfere Aufmerksam= feit nicht versagen. Diese ift theils auf Relsen ge-25 baut, theils in Felsen gehauen. Die unterirdischen Räume find befonders merkwürdig; hier ift nicht allein hinreichender Plat zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Bieh, sondern man trifft sogar große Goethes Berte. 27. Bb. 22

Gewölbe zum Exerciren, eine Mühle, eine Capelle und was man unter der Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberstäche beunruhigt würde.

Den hinabstürzenden Bächen folgten wir nunmehr burch's Bärenthal. Die bicken Wälder auf beiden 5 bohen find unbenutt. hier faulen Stämme ju Taufenden über einander, und junge Spröflinge keimen in Unzahl auf halbvermoderten Vorfahren. Sier kam uns durch Gespräche einiger Jugbegleiter der Rame von Dieterich wieder in die Ohren, den wir schon 10 öfter in diesen Waldgegenden ehrenvoll hatten außsprechen hören. Die Thätigkeit und Gewandtheit dieses Mannes, sein Reichthum, die Benutung und Anwendung deffelben, alles erschien im Gleichgewicht: er konnte fich mit Recht des Erworbenen erfreuen, das 15 er vermehrte, und das Berdiente genießen, das er sicherte. Re mehr ich die Welt fah, je mehr erfreute ich mich, außer den allgemein berühmten Namen, auch besonders an denen, die in einzelnen Gegenden mit Achtung und Liebe genannt wurden; und so erfuhr 20 ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, daß von Dieterich früher als andre fich der Gebirgsschäte, des Eisens, der Rohlen und des Holzes, mit autem Erfolg zu bedienen gewußt und sich zu einem immer wachsenden Wohlhaben herangearbeitet habe. 25

Riederbrunn, wohin wir gelangten, war ein neues Zeugniß hiervon. Er hatte diesen kleinen Ort den Grasen von Leiningen und andern Theilbesitzern abgekauft, um in der Gegend bedeutende Gifenwerke einzurichten.

Hier in diesen von den Kömern schon angelegten Bädern umspülte mich der Geist des Alterthums, dessen sehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliess und Inschriften, Säulenknäusen und Schäften mir aus Bauerhösen, zwischen wirthschaftlichem Bust und Geräthe, gar wundersam entgegenleuchteten.

So verehrte ich auch, als wir die nahe gelegene 10 Wasenburg bestiegen, an der großen Felsmasse, die den Grund der einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Mercur ein dankbares Gelübd abstattet. Die Burg felbst liegt auf dem letten Berge von Bitich ber gegen bas Land gu. Es 15 find die Ruinen eines deutschen, auf römische Reste gebauten Schloffes. Bon dem Thurm überfah man . abermals das ganze Elfaß, und des Münfters deut= liche Spike bezeichnete die Lage von Strafburg. Zu= nächst jedoch verbreitete sich der große Hagenauer 20 Forft, und die Thurme diefer Stadt ragten dahinter gang deutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten durch Reichshofen, wo von Dieterich ein bedeutendes Schloß erbauen ließ, und nachdem wir, von den Hügeln bei Riedermodern, den angenehmen 25 Lauf des Moderflüßchens am Hagenauer Wald her betrachtet hatten, ließ ich meinen Freund bei einer lächerlichen Steinkohlengruben=Visitation, die zu Dut= weiler freilich etwas ernfthafter wurde gewesen sein,

Digitized by Google

und ritt durch Hagenau, auf Richtwegen, welche mir die Reigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesenheim.

Denn jene sämmtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend und sodann wieder in ein heiteres, 5 fruchtbares, fröhliches Land konnten meinen innern Blick nicht fesseln, der auf einen liebenswürdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch dießmal erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg, weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers 10 brachte, der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Achtung als Liebe verdiente. Mir sei jedoch, ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung sühre, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Neigung und die Zufrieden= 15 heit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie sehr ich in der neuern Literatur zurück sein mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich 20 mich gewidmet hatte, und mein Aufenthalt in Straß= burg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herber und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hülfsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter diesen kündigte er uns den 25 Landpriester von Wakesield als ein fürtressliches Werk an, von dem er uns die deutsche Übersetzung durch selbsteigne Vorlesung bekannt machen wollte.

Seine Art zu lefen war gang eigen; wer ibn predigen gehört hat, wird fich davon einen Begriff machen können. Er trug alles, und fo auch diefen Roman, ernft und schlicht bor; völlig entfernt bon 5 aller dramatisch = mimischen Darstellung, vermied er fogar jene Mannichfaltigkeit, die bei einem epischen Vortrag nicht allein erlaubt ift, sondern wohl ge= fordert wird: eine geringe Abwechselung des Tons, wenn verschiedene Versonen sprechen, wodurch das 10 was eine jede fagt, herausgehoben und der handelnde von dem Erzählenden abgesondert wird. Ohne monoton zu fein ließ Berber alles in Ginem Ton hinter einander folgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern alles nur hiftorisch wäre, als wenn die 15 Schatten diefer poetischen Wefen nicht lebhaft vor ihm wirkten, fondern nur fanft vorübergleiteten. Doch hatte diese Art des Bortrags, aus seinem Munde, einen unendlichen Reig: denn weil er alles auf's tieffte empfand, und die Mannichfaltigkeit eines 20 folden Werks hochzuschäten wußte, so trat das ganze Berdienst einer Production rein und um so beutlicher bervor, als man nicht durch scharf ausgesprochene Einzelnheiten geftort und aus der Empfindung geriffen wurde, welche das Ganze gewähren follte.

Gin protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Johlle; er erscheint, wie Melchisedech, als Priester und König in Giner Person. Un den unschuldigsten Zustand, ber sich auf Erden benten läft, an den des Acker= manns, ift er meiftens durch gleiche Beschäftigung. fo wie durch gleiche Familienverhältniffe geknüpft; er ift Bater, Hausherr, Landmann und fo voll= kommen ein Glied der Gemeine. Auf diesem reinen. 5 iconen, irdifchen Grunde ruht fein höherer Beruf: ihm ift übergeben, die Menschen in's Leben zu führen. für ihre geistige Erziehung zu sorgen, fie bei allen Saupt-Epochen ihres Daseins zu segnen, fie zu belehren, zu fräftigen, zu tröften, und, wenn der Troft 10 für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Zukunft heranzurufen und zu verbürgen. Denke man fich einen folden Mann, mit rein menfch= lichen Gefinnungen, ftark genug, um unter keinen Umständen davon zu weichen, und schon dadurch 15 über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten kann; gebe man ihm die zu feinem Amte nöthigen Renntniffe, fo wie eine beitere gleiche Thätigkeit, welche fogar leidenschaftlich ift, indem sie keinen Augenblick verfäumt das Gute zu 20 wirken — und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Zugleich aber füge man die nöthige Beschränktheit hinzu, daß er nicht allein in einem kleinen Rreise verharren, sondern auch allenfalls in einen tleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gut= 25 muthigkeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit und mas fonst noch aus einem entschiedenen Charakter Löb= liches hervorspringt, und über dieß alles eine heitere

Nachgiebigkeit und lächelnde Dulbung eigner und fremder Fehler: so hat man das Bild unseres treff= lichen Wakefield so ziemlich beisammen.

Die Darftellung biefes Charatters auf feinem 5 Lebensgange durch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse der Fabel, durch Berbindung des gang Natürlichen mit dem Sonderbaren und Selt= famen, macht diesen Roman zu einem der beften, die je geschrieben worden; der noch überdieß den großen 10 Borzug hat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne driftlich ift, die Belohnung des auten Willens, des Beharrens bei dem Rechten darftellt, das unbedingte Butrauen auf Gott beftätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Bofe beglaubigt, und 15 dieß alles ohne eine Spur von Frömmelei oder Bedantismus. Bor beiden hatte den Verfasser der hohe Sinn bewahrt, der fich hier durchgängig als Fronie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns eben fo weise als liebenswürdig entgegenkommen muß. Der Verfaffer, 20 Doctor Goldsmith, hat ohne Frage große Einsicht in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber zugleich mag er nur dankbar aner= tennen, daß er ein Englander ift, und die Bortheile, die ihm sein Land, seine Nation darbietet, hoch an= 25 rechnen. Die Familie, mit deren Schilderung er sich beschäftigt, fteht auf einer der letten Stufen des bürgerlichen Behagens, und doch kommt fie mit dem Böchften in Berührung; ihr enger Rreis, der fich

noch mehr verengt, greift, durch den natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge, in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des englischen Lebens schwimmt dieser kleine Kahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Hülfe von der un= 5 geheuern Flotte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werk kennen und im Gedächtniß haben; wer es zu= erst hier nennen hört, so wie der, welcher aufgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir danken. 10 Für jene bemerke ich nur im Borübergehen, daß des Landgeistlichen Haussrau von der thätigen guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts sehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr 15 nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen sleißigen, dem Bater nacheisernden etwas herben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Herber bei seiner Borlesung eines Fehlers 20 beschulbigt werden konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Zuhörer einen gewissen Theil des Verlaufs vernommen und gesaßt hätte, um richtig dabei empfinden und gehörig denken zu können; voreilig wollte er sogleich Wirkungen sehen, und doch 25 war er auch mit diesen unzufrieden, wenn sie hervor= traten. Er tadelte das Übermaß von Gesühl, das bei mir von Schritt zu Schritt mehr übersloß. Ich

empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war alles lebendig, wahr, gegenwärtig. Er, der blok Gehalt und Form beachtete, sah freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt ward, und das wollte er 5 nicht gelten laffen. Beglows Reflexionen zunächst, die nicht von den feinsten waren, wurden noch übler aufgenommen; befonders aber erzürnte er sich über unfern Mangel an Scharffinn, daß wir die Contrafte, deren fich der Verfasser oft bedient, nicht vor-10 aussahen, uns davon rühren und hinreißen ließen, ohne den öfters wiederkehrenden Kunftariff zu merken. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchell, indem er bei einer Erzählung aus der dritten Berfon in die erfte übergeht, fich zu verrathen im Begriff ift, daß 15 wir nicht aleich eingesehen oder wenigstens gemuth= maßt hatten, daß er der Lord, von dem er spricht, felbst sei, verzieh er uns nicht, und als wir zulekt. bei Entdeckung und Verwandlung des armen kummer= lichen Wanderers in einen reichen mächtigen Herrn, 20 uns findlich freuten, rief er erft jene Stelle gurud. die wir nach der Absicht des Autors überhört hatten, und hielt über unfern Stumpffinn eine gewaltige Strafpredigt. Man fieht hieraus, daß er das Werk blok als Kunstproduct ansah und von uns das 25 Gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen wandelten, wo es wohl erlaubt ift, Kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch Herders Invectiven keines=

wegs irre machen: wie denn junge Leute das Glück ober Unglud haben, daß, wenn einmal etwas auf fie gewirkt hat, diese Wirkung in ihnen selbst ver= arbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, jo wie manches Unheil entsteht. Gedachtes Werk 5 hatte bei mir einen großen Gindruck zurückgelaffen, von dem ich mir felbst nicht Rechenschaft geben konnte: eigentlich fühlte ich mich aber in Übereinstimmung mit jener ironischen Gefinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und 10 Bofes, Tod und Leben erhebt, und fo gum Befit einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich tonnte diefes nur später bei mir jum Bewuftfein kommen, genug, es machte mir für den Augenblick viel zu schaffen; keineswegs aber hätte ich erwartet 15 alsobald aus diefer fingirten Welt in eine ähnliche wirkliche versett zu werden.

Mein Tischgenosse Wehland, der sein stilles sleißiges Leben dadurch erheiterte, daß er, aus dem Elsaß ge= bürtig, bei Freunden und Verwandten in der Gegend 20 von Zeit zu Zeit einsprach, leistete mir auf meinen kleinen Excursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien theils per= sönlich, theils durch Empsehlungen einsührte. Dieser hatte mir östers von einem Landgeistlichen gesprochen, 25 der nahe bei Orusenheim, sechs Stunden von Straß= burg, im Besitz einer guten Pfarre mit einer ver= ständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töch= tern lebe. Die Gastfreiheit und Anmuth dieses Hauses ward immer dabei höchlich gerühmt. So viel beburste es kaum, um einen jungen Ritter anzureizen, der sich schon angewöhnt hatte, alle abzumüßigenden zage und Stunden zu Pferde und in freier Luft zuzubringen. Also entschlossen wir uns auch zu dieser Partie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei der Einführung weder Gutes noch Böses von mir sagen, überhaupt aber mich gleichgültig betohandeln wolle, sogar erlauben, wo nicht schlecht, doch etwas ärmlich und nachlässig gekleidet zu erscheinen. Er willigte darein und versprach sich selbst einigen Spaß davon.

Es ist eine verzeihliche Grille bedeutender Men=

15 schen, gelegentlich einmal äußere Borzüge in's Ber=

borgene zu stellen, um den eignen innern menschlichen

Gehalt desto reiner wirken zu lassen; deswegen hat

das Incognito der Fürsten und die daraus entsprin=

genden Abenteuer immer etwas höchst Angenehmes:

20 es erscheinen verkleidete Gottheiten, die alles Gute,

was man ihrer Persönlichkeit erweis't, doppelt hoch

anrechnen dürsen und im Fall sind, das Unersreu=

liche entweder leicht zu nehmen, oder ihm ausweichen

zu können. Das Jupiter bei Philemon und Baucis,

deinrich der Vierte, nach einer Jagdpartie, unter

seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgesallen,

ist ganz der Natur gemäß, und man mag es gern;

daß aber ein junger Mensch ohne Bedeutung und

Ramen sich einfallen läßt, aus dem Incognito einiges Bergnügen zu ziehen, möchte mancher für einen unsverzeihlichen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist von Gesinnungen und Handlungen, in wiesern sie lobens- oder tadelnswürdig, sondern wies fern sie sich offenbaren und ereignen können, so wollen wir für dießmal, unserer Unterhaltung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, um so mehr, als ich hier ansühren muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust mich zu verkleiden selbst durch 10 den ernsten Bater erregt worden.

Auch diekmal hatte ich mich, theils durch eigne ältere, theils durch einige geborgte Kleidungsftude und durch die Art die Haare zu kammen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich zugestutt, daß 15 mein Freund unterwegs fich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Haltung und Gebärde folder Figuren, wenn fie zu Pferde figen, und die man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Die schöne Chauffee, das herr= 20 lichfte Wetter und die Nähe des Rheins gaben uns ben besten humor. In Drufenbeim hielten wir einen Augenblick an, er, um fich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle zurudzurufen, aus der ich ge= legentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend bier hat 25 ben Charatter des gang freien ebenen Elfaffes. ritten einen anmuthigen Jufpfad über Wiefen, gelangten balb nach Sesenheim, ließen unfere Pferde

im Wirthshause und gingen gelassen nach dem Pfarrhose. — Laß dich, sagte Wehland, indem er mir das Haus von weitem zeigte, nicht irren, daß es einem
alten und schlechten Bauernhause ähnlich sieht; in=
bwendig ist es desto jünger. — Wir traten in den
Hos; das Ganze gesiel mir wohl: denn es hatte
gerade das, was man mahlerisch nennt, und was
mich in der niederländischen Kunst so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sicht=
bar, welche die Zeit über alles Menschenwerk ausübt.
Haus und Scheune und Stall besanden sich in dem
Zustande des Verfalls gerade auf dem Puncte, wo
man unschlüssig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten
zweiselhast, das eine unterläßt, ohne zu dem andern
zgelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so im Hose. Wir fanden den Bater, einen kleinen, in sich gekehrten aber doch freundlichen Mann, ganzallein: denn die Familie war auf dem Felde. Er dieß uns willkommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein Freund eilte die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserem Wirthallein. — Sie wundern sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einzträglichen Stelle so schlecht quartiert sinden; das kommt aber, suhr er fort, von der Unentschlossenbeit. Schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den oberen Stellen zugesagt, daß daß Haus neu aufge=

richtet werden foll: mehrere Riffe find ichon gemacht. gebrüft, verändert, keiner gang verworfen und keiner ausgeführt worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu fassen weiß. — Ich erwiderte ihm, was ich für schicklich hielt, um 5 seine Hoffnung zu nähren und ihn aufzumuntern. daß er die Sache ftarker betreiben möchte. Er fuhr barauf fort, mit Bertrauen die Berfonen zu fcbilbern, von denen folde Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte 10 ich doch recht aut begreifen, wie das ganze Geschäft stocken mußte. Die Zutraulichkeit des Mannes hatte was Eignes; er sprach zu mir als wenn er mich zehen Jahre gekannt hatte, ohne daß irgend etwas in seinem Blick gewesen ware, woraus ich einige Auf= 15 merksamteit auf mich hätte muthmaken konnen. End= lich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese schien mich mit gang andern Augen anzusehn. Ihr Geficht war regelmäßig und ber Ausbruck beffelben verständig; fie mußte in ihrer Jugend schön gewesen w fein. Ihre Geftalt war lang und hager, doch nicht mehr als folchen Jahren geziemt; fie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches angenehmes Ansehen. Die älteste Tochter kam darauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach Friedricken, so wie 25 bie andern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seitbem alle drei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur

Thüre hinaus, um die Schwester zu suchen; die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wehland setzte mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Personen und Verhält= 5 nisse bezog, wie es zu geschehn pslegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenkommen, von den Gliedern eines großen Cirkels Erkundigung einziehn und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu ver= 10 strechen hatte.

Die älteste Tochter tam wieder haftig in die Stube, unrubig, ihre Schwefter nicht gefunden zu haben. Man war beforgt um fie und schalt auf biefe ober jene bose Gewohnheit; nur der Bater sagte gang 15 ruhig: Lagt fie immer gehn, fie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat fie wirklich in die Thur; und da ging fürwahr an diesem ländlichen Simmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen fich noch deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und 20 diese fast verdrängte Nationaltracht kleidete Friedricken befonders gut. Gin turges weißes rundes Röckchen mit einer Falbel, nicht länger als daß die nettsten Rüfichen bis an die Anöchel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffet= 25 fcurze — fo ftand fie auf der Granze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn fie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Bopfe

bes niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blickte fie sehr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich s das Vergnügen, sie bei'm ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erkennen.

3ch fing nun an meine Rolle mit Mäßigung zu spielen, halb beschämt, fo gute Menschen zum Beften 10 zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit fehlte: benn die Mädchen fetten jenes Gefprach fort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämmtliche Nachbarn und Berwandte wurden abermals vorgeführt, und es erschien meiner Einbildungstraft ein folcher 15 Schwarm von Onkeln und Tanten, Bettern, Basen, Kommenden, Gehenden, Gevattern und Gaften, daß ich in der belebteften Welt zu haufen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen, die Mutter betrachtete mich jedesmal, so oft 20 fie kam ober ging, aber Friedricke ließ fich zuerst mit mir in ein Gespräch ein, und indem ich umberliegende Noten aufnahm und durchfah, fragte fie, ob ich auch spiele? Als ich es bejahte, ersuchte sie mich etwas vor= autragen; aber der Bater ließ mich nicht dazu kommen: 25 benn er behauptete, es fei schicklich, bem Gafte zuerft mit irgend einem Mufitstück ober einem Liebe gu dienen.

Sie spielte verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Clavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit ges habt hätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlichstrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heiterer Freude: Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister wersen; lassen sie uns aber nur hinausstommen, dann sollen Sie meine Elsasser= und Schweizer= liedchen hören, die klingen schon besser.

Bei'm Abendessen beschäftigte mich eine Borftellung. 15 die mich schon früher überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachdenklich und ftumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit der ältern Schwester und die Anmuth der jungern mich oft genug aus meinen Betrachtungen Meine Berwunderung war über allen schüttelten. 20 Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Wakefield'schen Familie zu finden. Der Bater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werden; allein wo gabe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Chegatten eigen ift, hier in der 25 Gattin dar. Man konnte fie nicht ansehen, ohne fie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhia, frei, heiter und einladend.

Goethes Werte. 27. 80.

Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schön= heit Oliviens, so war sie doch wohlgebaut, lebhaft und eber heftig; fie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in allem an Handen. Friedricken an die Stelle von Primrosens Sophie zu seten, war 5 nicht schwer: denn von jener ift wenig gesagt, man gibt nur zu, daß fie liebenswürdig fei; diefe mar es wirklich. Wie nun daffelbe Geschäft, derfelbe Zuftand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht aleiche Wirkungen hervorbringt, so kam auch hier 10 manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Watefield'schen Familie fich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zulett ein längft angekündigter und von dem Bater mit Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn in's Zimmer sprang und sich dreist zu uns 15 sette, indem er von den Gaften wenig Notig nahm, fo enthielt ich mich kaum auszurufen: Mofes, bift du auch da!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jenes Land= und Familien=Kreises, indem von man= 20 cherlei lustigen Begebenheiten, die bald da bald dort vorgefallen, die Rede war. Friedricke, die neben mir saß, nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ort=schaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen der Mühe werth sei. Da immer ein Geschichtchen das andere 25 hervorruft, so konnte ich nun auch mich desto besser in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil hiebei ein guter Landwein keines=

weas aefchont wurde, fo ftand ich in Gefahr, aus meiner Rolle zu fallen, wekhalb der vorsichtigere Freund den schönen Mondschein zum Vorwand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher denn auch 5 sogleich beliebt wurde. Er bot der Altesten den Arm, ich der Rünasten, und so zogen wir durch die weiten Fluren, mehr den himmel über uns jum Gegenftand habend, als die Erde, die fich neben uns in der Breite verlor. Friedrickens Reden jedoch hatten nichts Mond-10 scheinhaftes; durch die Klarheit, womit sie sprach, machte sie die Nacht zum Tage, und es war nichts darin was eine Empfindung angedeutet oder erweckt hätte, nur bezogen sich ihre Außerungen mehr als bisher auf mich, indem fie fowohl ihren Zustand als 15 die Gegend und ihre Bekannten mir von der Seite vorstellte, wiefern ich sie würde kennen lernen: denn fie hoffe, sette fie bingu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen würde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt fei. Es war mir sehr angenehm, stillschweigend der Schilderung zuzuhören, die fie von der kleinen Welt machte, in der fie fich bewegte, und von denen Menfchen, die sie befonders schätte. Sie brachte mir dadurch einen klaren und zugleich fo liebenswürdigen Begriff 25 von ihrem Zuftande bei, der fehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf einmal einen tiefen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und augleich ein recht peinliches neidisches Gefühl gegen

alle, welche das Glück gehabt hatten, fie bisher zu umgeben. Ich pakte sogleich, als wenn ich ein Recht bazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilberungen von Männern, sie mochten unter dem Namen von Nachbarn, Bettern oder Gevattern auftreten, und 5 lenkte bald da= bald dorthin meine Vermuthung: allein wie hätte ich etwas entbecken follen in der völligen Unbekanntichaft aller Berhältniffe. Sie wurde zulett immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte fich ihr gar so gut zu, und da ich nur ihre Stimme ver= 10 nahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Welt in Dämmerung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz fahe, das ich höchft rein finden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwätzigkeit vor mir eröffnete. 15

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zu=
bereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit
Selbstgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that
sich viel darauf zu Gute, mich mit der Ühnlichkeit der
Primrosischen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich 20
stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. —
Fürwahr! rief er aus, das Mährchen ist ganz beisam=
men. Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und
der verkappte Herr da mag sich die Ehre anthun, für
Herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im 25
gemeinen Leben die Bösewichter nicht so nöthig haben
als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle
des Nessen

als ex. Ich verließ jedoch sogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch sein mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirk- lich nicht verrathen habe. Er betheuerte nein! und ich durste ihm glauben. Sie hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in Einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verkehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen sei? Er verneinte das alles. — Fürwahr! verseste ich, eine solche Heiterkeit von Natur aus ist mir unbegreislich. Hätte sie geliebt und verloren und sich wieder gesaßt, oder wäre sie Braut, in beiden Fällen wollte ich es gelten lassen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Verlangen sie wieder zu sehen schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschrak ich über die verwünschte Garberobe, die ich mir so freventlich auße gesucht hatte. Ze weiter ich kam, meine Kleidungsftücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir: denn alles war ja auf diesen Effect berechnet. Mit meinen Haaren wär' ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich mich zuletzt in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Armel mir das abgeschmackteste Ansehen gaben, siel ich desto entsichiedener in Verzweislung, als ich mich in einem

kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte; da benn immer ein Theil lächerlicher aussah als ber andre.

Über dieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blickte, mit der Zufriedenheit eines auten Gewiffens und im Gefühl einer freudigen Soffnung für 5 ben Tag, aus der gestopften seidenen Decke. 3ch hatte icon feine hübschen Kleider, wie fie über den Stuhl hingen, längst beneidet, und war' er von meiner Taille gewesen, ich hätte fie ihm vor den Augen weggetra= gen, mich draußen umgezogen und ihm meine ver= 10 wünschte Sulle, in den Garten eilend, gurudgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, sich in meine Kleider zu fteden, und das Mährchen ware bei frühem Morgen zu einem luftigen Ende gelangt. war aber nun gar nicht zu denken, so wenig als wie 15 an irgend eine schickliche Vermittelung. In der Figur, in der mich mein Freund für einen awar fleißigen und geschickten aber armen Studiosen der Theologie ausgeben konnte, wieder vor Friedricken hinzutreten, die geftern Abend an mein verkleidetes Selbst so 20 freundlich gesprochen hatte, das war mir ganz un= Argerlich und sinnend stand ich da und möglich. bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein es ver= ließ mich. Als nun aber gar der behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile figirt hatte, 25 auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und aus= rief: Rein! es ift wahr, du fiehst gang verwünscht aus! versette ich heftig: Und ich weiß was ich thue,

leb' wohl und entschuldige mich! — Bift du toll! rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aushalten wollte. Ich war aber schon zur Thüre hinaus, die Treppe hinunter, aus Haus und Hof, nach der Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt und ich eilte in rasendem Unmuth galopirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entsernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hoffnung, sie bald wieder zu sehn. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder in Unsgeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pserd zu nehmen; da ich denn wohl allensalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und meine Vergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferde die Sporen geben, um diesen Vorsatz auszusühren, als mir ein anderer und, wie mich deuchte, sehr glücklicher Gedanke durch 25 den Geist fuhr. Schon gestern hatte ich im Gasthose zu Drusenheim einen sehr sauber gekleideten Wirths= sohn bemerkt, der auch heute früh, mit ländlichen Unordnungen beschäftigt, mich aus seinem Hose be=

grufte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich felbst erinnert. Gebacht, gethan! Mein Pferd war kaum umgewendet, fo befand ich mich in Drufenheim; ich brachte es in den Stall und machte dem Burichen turz und gut den Bortrag: er 5 folle mir feine Rleider borgen, weil ich in Sefenheim etwas Luftiges vorhabe. Da brauchte ich nicht außzureden: er nahm den Borschlag mit Freuden an und lobte mich. bak ich ben Mamfells einen Spak machen wolle; sie wären so brav und aut, besonders Mamsell 10 Rieckden, und auch die Eltern fähen gerne, daß es immer luftig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich aufmerksam, und da er mich nach meinem Aufaug für einen armen Schlucker halten mochte, fo fagte er: Wenn Sie sich infinuiren wollen, so ift das der 15 rechte Weg. Wir waren indessen schon weit in unserer Umkleidung gekommen, und eigentlich follte er mir seine Tefttagetleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. 3ch stand bald und recht schmuck 20 da, warf mich in die Bruft, und mein Freund schien fein Cbenbild mit Behaglichkeit zu betrachten. -Topp, Herr Bruder! sagte er, indem er mir die Hand hinreichte, in die ich wacker einschlug, tomme Er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte fich ver= 25 greifen.

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren völligen Buchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen

scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so fand ich's luftig, feine dichteren Augenbrauen mit einem gebrannten Korkstöpfel mäßig nachzuahmen und fie in der Mitte näher zusammenzuziehen, um 5 mich bei meinem räthselhaften Vornehmen auch äußer= lich jum Razel zu bilden. Sabt ihr nun, fagte ich, als er mir den bebänderten Sut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise dort anmelden könnte? - Gut! 10 versetzte er, aber da müssen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ift eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, den Auchen der Frau Pfarrin zu bringen, ben mogen Sie bann hinübertragen. Soffahrt muß Noth leiden und der Spaß denn auch. — Ich ent= 15 schloß mich zu warten, aber diese zwei Stunden wur= den mir unendlich lang und ich verging vor Ungeduld, als die dritte verfloß, ehe der Ruchen aus dem Ofen kam. Ich empfing ihn endlich gang warm, und eilte, bei dem iconften Sonnenschein, mit meinem Creditiv 20 davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild be= aleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber leb= haft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die feinigen wieder auauftellen.

35 Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer sauberen zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegen kommen sah. Mein Herz war beklommen, wie fich's eigentlich unter dieser Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Athem und suchte zu überlegen, was ich beginnen folle; und nun bemerkte ich erft, daß das Terrain. mir fehr zu ftatten tam: benn fie gingen auf der 5 andern Seite des Baches, der, fo wie die Wiefenftrei= fen, durch die er hinlief, zwei Fufpfade ziemlich auß= einander hielt. Als fie gegen mir über waren rief Friedricke, die mich schon lange gewahrt hatte: George, was bringst du? Ich war klug genug, das 10 Geficht mit dem Sute, den ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe hielt. - Gin Rindtauftuchen! rief fie dagegen; wie geht's ber Schwester? - Guet, fagte ich, indem ich, wo nicht elsassisch, doch fremd zu reden suchte. - 15 Traq' ihn nach Hause! sagte die Alteste, und wenn du die Mutter nicht findest, gib ihn der Magd; aber wart' auf uns, wir kommen bald wieder, hörft du! -Ich eilte meinen Pfad hin, im Frohgefühl der besten Hoffnung, daß alles gut ablaufen muffe, da der Un= 20 fang glücklich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. Ich fand niemand weber im Saus noch in der Rüche; den Herrn, den ich beschäftigt in der Studirstube vermuthen konnte, wollte ich nicht auf= regen, ich feste mich defhalb auf die Bank vor der 25 Thur, den Ruchen neben mich und drückte den Hut in's Geficht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern

Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu fitzen, über die ich vor Kurzem in Berzweiflung hinaußgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entdeckung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner derzenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister, hier wirkten sie zusammen und der Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magd kam aber aus der Scheune getreten. —
15 Run! find die Kuchen gerathen? rief sie mich an; wie geht's der Schwester? — Alles guet, sagte ich und deutete auf den Kuchen, ohne aufzusehen. Sie saste die Serviette und murrte: Run was hast du heute wieder? Hat Bärbchen wieder einmal einen andern angesehen? Laß es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Ehe werden, wenn's so fort geht. Da sie ziemlich laut sprach, kam der Pfarrer an's Fenster und fragte, was es gebe? Sie bedeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich den Hut wieder über's Gesicht. Als er etwas Freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben hiteintreten, als die Pfarrin, die zum Hosthore

hereinkam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade in's Geficht schien, so bediente ich mich abermals des Bortheils, den mir der Sut gewährte, grußte fie mit einem Scharrfuß, fie aber ging in das Saus, nachbem fie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weg= 5 geben, ohne etwas genoffen zu haben. Ich ging nun= mehr in dem Garten auf und ab: alles hatte bisber den besten Erfolg gehabt, doch holte ich tief Athem. wenn ich bachte, daß die jungen Leute nun bald herankommen würden. Aber unvermuthet trat die 10 Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als fie mir in's Geficht fah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im Munde ftockte. - 3ch suchte Georgen, fagte fie nach einer Paufe, und wen finde ich! Sind Sie es, junger Berr? 15 wie viel Geftalten haben Sie benn? - 3m Ernft nur Eine, versette ich, jum Scherg, so viel Sie wollen. - Den will ich nicht verderben, lächelte fie; geben Sie hinten zum Garten hinaus und auf ber Wiese hin, bis es Mittag schlägt, dann tehren Sie 20 gurud und ich will ben Spaß icon eingeleitet haben. 3ch that's: allein da ich aus den Hecken der Dorfgarten beraus war und die Wiesen hingeben wollte, tamen gerade einige Landleute den Jufpfad ber, die mich in Verlegenheit setzten. Ich lenkte deßhalb nach 25 einem Baldchen, das gang nah eine Erderhöhung bekrönte, um mich barin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu Muthe

als ich hineintrat: benn es zeigte sich mir ein rein= licher Blat mit Banken, von deren jeder man eine bübiche Aussicht in die Gegend gewann. hier war das Dorf und der Kirchthurm, hier Drusenheim und 5 dahinter die waldigen Rheininseln, gegenüber die Boaefischen Gebirge und zulett der Strafburger Münfter. Diefe verschiedenen himmelhellen Gemählbe waren durch buschige Rahmen eingefaßt, so daß man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres feben konnte. 10 Ich fette mich auf eine der Banke und bemerkte an bem ftärkften Baum ein kleines längliches Bret mit ber Inschrift: Friedrickens Rube. Es fiel mir nicht ein, daß ich gekommen fein könnte, diese Rube zu ftoren: denn eine aufkeimende Leidenschaft hat das 15 Schöne, daß, wie fie fich ihres Ursprungs unbewußt ift, fie auch teinen Gedanten eines Endes haben, und wie sie sich froh und heiter fühlt, nicht ahnen kann, daß fie wohl auch Unheil stiften dürfte.

Kaum hatte ich Zeit gehabt mich umzusehen, und verlor mich eben in süße Träumereien, als ich jemand kommen hörte; es war Friedricke selbst. — George, was machst du hier? rief sie von weitem. — Nicht George! rief ich, indem ich ihr entgegenlief; aber einer, der tausendmal um Verzeihung bittet. Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und sagte nach einem tieseren Athemholen: Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich! — Die erste Maske hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus: jene wäre unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hatte, zu wem ich ging, diese vergeben Sie gewiß: denn es ist die Gestalt von Menschen, denen Sie so freundlich begegnen. — Ihre bläklichen Wangen hatten fich mit dem schönsten 5 Rosenrothe gefärbt. - Schlimmer follen Sie's wenigftens nicht haben als George! Aber laffen Sie uns fiken! Ich gestehe es. ber Schreck ift mir in die Glieder gefahren. - 3ch feste mich zu ihr, äußerft bewegt. — Wir wiffen alles bis heute früh durch 10 Ihren Freund, fagte fie, nun erzählen Sie mir bas Weitere. Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, sondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Rigur, mein Fortstürmen aus dem Saufe so komisch, daß fie herzlich und anmuthig lachte; dann ließ ich 15 das Übrige folgen, mit aller Bescheidenheit zwar, boch leidenschaftlich genug, daß es gar wohl für eine Liebegerklärung in hiftorischer Form hätte gelten können. Das Beranügen fie wieder zu finden, feierte ich zulett mit einem Ruffe auf ihre Hand, die fie in 20 ben meinigen ließ. Satte fie bei dem geftrigen Mond= icheingang die Untoften bes Gefprächs übernommen, fo erftattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Bergnügen, fie wiederzusehen und ihr alles fagen zu können, was ich gestern zurückhielt, 25 war so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie fie felbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einige Mal tief Athem, und ich bat

schrecks, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen geseffen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir Rieckchen! Rieckchen! rusen. Es war die Stimme der Schwester. — Das wird eine schöne Geschichte geben, sagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen Heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: Wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwester trat in den Platz, aber nicht allein, Wey-land ging mit ihr, und beide, da sie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen sähen, oder einem Ungeheuer begegneten, dessen Mißgestalt zugleich empörend und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entsehen befallen werden als dasjenige ist, das uns ergreist, wenn wir etwas unswortet mit Augen sehen, das wir moralisch unsmöglich glaubten. — Was heißt das? rief jene mit der Haftigkeit eines Erschrockenen: was ist das? du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreist ich das? — Liebe Schwester, versehte Friedricke ganz bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat dir auch was abzubitten, du mußt ihm aber zum voraus verzeihen. — Ich verstehe nicht, ich begreise nicht, sagte die Schwester, indem sie den Kopf schüttelte

und Wehlanden anfah, der, nach feiner ftillen Art, gang ruhig baftand und die Scene ohne irgend eine Außerung betrachtete. Friedricke ftand auf und zog mich nach sich. Nicht gezaubert! rief fie, Barbon ge= beten und gegeben! Nun ja! sagte ich, indem ich der 5 älteften ziemlich nahe trat: Bardon habe ich von= nöthen! Sie fuhr jurud, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; bann warf fie fich auf's Gras, lachte überlaut und wollte fich gar nicht zufrieden geben. Wenland lächelte behaglich und rief: 10 Du bift ein excellenter Junge! Dann schüttelte er meine Sand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkofungen nicht freigebig, aber fein Sändedruck hatte etwas Herzliches und Belebendes; doch mar er auch mit diesem sparfam. 15

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen veranlaßt worden. Friedricke hatte sich von dem Spaziergange zulett abgesondert, um auf ihrem 20 Plätchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friedricken eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit sei.

Die Schwester zeigte den ausgelassensten Humor, 25 und als sie ersuhr, daß die Mutter das Geheimniß schon entdeckt habe, rief sie aus: Run ist noch übrig, daß Bater, Bruder, Knecht und Magd gleichfalls an=

geführt werden. Als wir uns an dem Gartenzaun befanden, mußte Friedricke mit dem Freund voraus nach dem Saufe gehen. Die Magd war im Saus= garten beschäftigt und Olivie (fo mag auch hier die 5 ältere Schwefter heißen) rief ihr zu: Warte, ich habe dir was zu fagen! Mich ließ fie an der Hede fteben und ging zu dem Mädchen. Ich fah, daß fie fehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, George habe fich mit Barben überworfen und schiene Luft 10 zu haben fie zu heirathen. Das gefiel der Dirne nicht übel: nun ward ich gerufen und follte das Gefagte bekräftigen. Das hübsche derbe Kind fenkte die Augen nieder und blieb so, bis ich gang nahe vor ihr ftand. Als fie aber auf einmal das fremde Geficht erblickte. 15 that auch fie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlaufen und fie festhalten, baß fie nicht in's Saus gerieth und Larm machte; fie aber wolle felbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe. Unterwegs traf Olivie auf den 20 Anecht, welcher der Magd gut war; ich hatte in= beffen das Mädchen ereilt und hielt fie feft. — Dent' einmal! welch ein Glück, rief Olivie, mit Barben ift's aus, und George heirathet Liefen. - Das habe ich lange gedacht, fagte der aute Kerl, und blieb ver= 25 drießlich stehen.

Ich hatte dem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf ankomme, den Papa anzuführen. Wir gingen auf den Burschen los, der sich umkehrte und sich zu entfernen suchte: aber Liese holte ihn herbei und auch er machte, indem er enttäuscht ward, die wunderlichsten Gebärden. Wir gingen zusammen nach bem Hause. Der Tisch war gedeckt und der Bater schon im Zimmer. Olivie, die mich hinter fich hielt, 5 trat an die Schwelle und fagte: Bater, es ift dir doch recht, daß George heute mit uns ift? Du mußt ihm aber erlauben, daß er den hut aufbehält. — Meinet= wegen! sagte der Alte, aber warum so was Ungewöhnliches? Hat er sich beschädigt? Sie 20g mich vor 10 wie ich ftand und ben Sut aufhatte. Rein! fagte fie, indem fie mich in die Stube führte, aber er hat eine Vogelhecke darunter, die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Sput machen: denn es find lauter lofe Bögel. Der Bater ließ fich den Scherz gefallen, ohne 15 daß er recht wußte was es heißen sollte. In dem Augenblick nahm fie mir den Sut ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir das Gleiche. Alte fah mich an, erkannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Fassung. Gi ei! Herr Candidat! rief 20 er aus, indem er einen drohenden Finger aufhob: Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über Nacht einen Gehülfen, der mir erft gestern so treulich zufagte, manchmal die Wochenkanzel für mich zu befteigen. Darauf lachte er von Herzen, hieß mich will= 25 kommen, und wir setzten uns zu Tische. Moses kam um vieles später; denn er hatte sich, als der verzogene Jüngste, angewöhnt, die Mittagsglocke zu verhören.

Außerdem gab er wenig Acht auf die Gesellschaft, auch kaum wenn er widersprach. Man hatte mich. um ihn ficherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gesetzt, wo 5 George manchmal zu sitzen pflegte. Als er, mir im Rücken, zur Thur bereingekommen war, schlug er mir berb auf die Achsel und fagte: George, gesegnete Mahl= zeit! - Schönen Dank, Junker! erwiderte ich. - Die fremde Stimme, bas fremde Geficht erschreckten ihn. 10 - Was fagft du? rief Olivie, fieht er feinem Bruder nicht recht ähnlich? - Ja wohl, von hinten, versetzte Moses, der sich gleich wieder zu fassen wußte, wie allen Leuten. Er fah mich gar nicht wieder an und beschäf= tigte fich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, 15 eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch. gelegentlich aufzustehen und fich in Hof und Garten etwas zu schaffen zu machen. Zum Nachtische trat der wahrhafte George herein und belebte die ganze Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Gifer-20 sucht aufziehen und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen hätte; allein er war bescheiden und gewandt genug und mischte auf eine halb duffelige Weife fich, feine Braut, fein Cbenbild und die Mamfells bergeftalt burcheinander, daß man zulett nicht 25 mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihn das Glas Wein und ein Stuck von seinem eignen Ruchen in Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren gehen

wolle: welches doch in meinen Bauerkleidern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber batten schon heute früh, als fie erfuhren, wer so übereilt fortaelaufen war, fich erinnert, daß eine schöne Petesche eines Bettern im Schrant bange, mit der er, bei 5 feinem Hierfein, auf die Jagd zu geben vflege. Allein ich lehnte es ab, äußerlich zwar mit allerlei Späßen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl. daß ich den auten Eindruck. den ich als Bauer gemacht, nicht wieder durch den Better zerftören wolle. Der Bater 10 hatte fich entfernt, fein Mittaasschläschen zu halten, die Mutter war in der Haushaltung beschäftigt wie Der Freund aber that den Vorschlag ich folle etwas erzählen, worein ich sogleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug 15 ein Mährchen vor, das ich hernach unter dem Titel die neue Melufine aufgeschrieben habe. Es verhält fich zum neuen Paris wie ungefähr der Jüngling zum Anaben, und ich würde es hier einrücken, wenn ich nicht der ländlichen Wirklichkeit und Ginfalt, die uns 20 bier gefällig umgibt, durch wunderliche Spiele der Phantafie zu schaben fürchtete. Genug mir gelang, was den Erfinder und Erzähler solcher Productionen belohnt, die Neugierde zu erregen, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu voreiliger Auflösung undurchdringlicher 25 Räthsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, durch das Seltsamere, das an die Stelle des Seltsamen tritt. zu verwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, beforgt

zu machen, zu rühren und endlich durch Umwendung eines scheinbaren Ernstes in geistreichen und heitern Scherz das Gemüth zu befriedigen, der Einbildungskraft Stoff zu neuen Bildern und dem Verstande zu 5 fernerm Nachdenken zu hinterlassen.

Sollte jemand künftig diefes Mährchen gedruckt lesen und zweifeln, ob es eine folche Wirkung habe hervorbringen können, fo bedenke derfelbe, daß der Mensch eigentlich nur berufen ift, in der Gegentwart 10 au wirken. Schreiben ift ein Mißbrauch der Sprache, ftille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede. Der Mensch wirkt alles was er vermag auf den Menschen durch seine Berfonlichkeit, die Jugend am stärksten auf die Jugend, und hier entspringen auch 15 die reinsten Wirkungen. Diese find es, welche die Welt beleben und weder moralisch noch physisch aus= fterben laffen. Mir war von meinem Bater eine ge= wisse lehrhafte Redseligkeit angeerbt; von meiner Mutter die Gabe, alles was die Einbildungstraft 20 hervorbringen, faffen kann, heiter und kräftig darzu= stellen, bekannte Mährchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift wurde ich der Gefell= schaft mehrentheils unbequem: denn wer mag gern die 25 Meinungen und Gefinnungen des andern hören, befonders eines Jünglings, deffen Urtheil, bei lücken= hafter Erfahrung, immer unzulänglich erscheint. Meine Mutter hingegen hatte mich zur gesellschaftlichen Unter= haltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mährchen hat für die Einbildungskraft schon einen hohen Reiz und der geringste Gehalt wird vom Berstande dankbar aufgenommen.

Durch solche Darstellungen, die mich gar nichts 5 kosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötte die Jugend und jog die Aufmerkfamkeit älterer Personen auf mich. Nur mußte ich in der Societät, wie fie gewöhnlich ift, folche Übungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu fehr an Lebens = 10 genuß und freier Geiftesförderung dadurch verloren: doch bealeiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durch's ganze Leben, mit einer dritten verbunden. mit dem Bedürfniß, mich figurlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht diefer Eigenschaften, welche 15 der so einfichtige als geiftreiche Doctor Gall, nach feiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derfelbe, ich sei eigentlich jum Volksredner geboren. Über diese Eröffnung erschrat ich nicht wenig: benn hätte fie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation 20 nichts zu reden fand, alles Übrige, was ich vornehmen tonnte, leider ein berfehlter Beruf gemefen.

Lesarten.

Zum zweiten Theil von "Dichtung und Wahrheit", der nach dem Briefe von Pauline Gotter an Schelling vom 7. September 1811 ursprünglich bis zum Eintritt nach Weimar reichen sollte, entwarf Goethe nach den Tagebuch-Einträgen seit dem 8. April 1811 ein neues Schema zu jenem ältesten von 1809. Manche Partien des zweiten Theils waren vor Vollendung des ersten bereits entworfen; so las Goethe schon am 30. April 1811 den Schluss des Strassburger Aufenthalts (Buch zehn oder Anfang zu elf) den Frauen vor. Die eigentliche biographische Arbeit begann Ende September 1811, nahm October und November. vom folgenden Jahre die Monate März bis Mai (die Sesenheimer Episode wurde vom 8.—13. Mai in Karlsbad redigirt) in Anspruch. Buch sechs und sieben gingen am 1. Juli in die Druckerei. Buch acht nach einem Briefe vom 14. August an Cotta wahrscheinlich am 9. d. M. Am neunten bis zehnten Buch arbeitete er seit August in Karlsbad. Am 26. September wurde der Schluss des neunten Buchs an Frommann gesandt, am 3. October das abgeschlossene zehnte Buch. Am 22. October 1812 überschickte Goethe den gedruckten zweiten Band der Selbstbiographie an Frau von der Recke nach Löbichau. Unterm 16. November steht im Tagebuch: Bu Major von Anebel. Ueber Biographien. Lebhafte Theilnahme ber Majorin an meinem zwenten Bande. Für diesen, dem fünfundzwanzigsten der Ausgabe letzter Hand entsprechenden und von Jakob Baechtold unter G. von Loepers Mitwirkung bearbeiteten Band sind benutzt die

## Drucke:

E: Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Bon Goethe. Bwehter Theil. Was man in der Jugend wunicht, hat man im Alter die

- Bülle. Tübingen, in der J. G. Cottaischen Buchhandlung. 1812. 8°. 573 S.
- B: Goethe's Werke. Achtzehnter Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1818. Zweiter Titel: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Zwehter Theil. Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. 8°. 374 S.
- W: Goethe's Werfe. Achtschuter Band. Original-Ausgabe. Wien, 1818. (u. s. w. vgl. Bd. 26, 346.) Der zweite Titel mit der Jahrzahl 1819 enthält ein von L. Schnorr v. Karolsfeld gezeichnetes, von Rahl gestochenes Kupfer, Goethe und Friedricke in der im zehnten Buch 365, 19 ff. oben erzählten Situation darstellend. 8°. 420 S.
- C1: Goethe's Werke. Bollständige Ausgabe letzer Hand. Fünfundzwanzigster Band. Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schüßenden Privisegien. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1829. Zweiter Titel: wie in B. 16°. 366 S.
- C: Goethe's Werke. Bollständige Ausgade letzter Hand. Hünfundzwanzigster Band. Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schützenden Privilegien. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1830. Zweiter Titel: wie in B. 8°. 371 S.
- L: Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revis dirte Ausgabe. Einundzwanzigster Theil. Dichtung und Wahrsheit. Mit Einleitung und Anmerkungen von G. von Loeper. Zweiter Theil. Berlin. Gustav Hempel.
- D: Goethes Dichtung und Wahrheit. Erläutert von Heinrich Dünger. Zweiter Theil: Erläuterung. Leipzig, Eb. Wartigs Berlag 1881. S. 54—127.

Was in Bd. 26,346 über die Correctheit der verschiedenen Ausgaben gesagt ist, findet auch auf diesen Theil seine Anwendung. Die zahlreichen Fehler von C sind unter den Lesarten registrirt.

## Lesarten.

## Sechstes Buch.

Hierzu verzeichnen die Tagebücher verschiedene Schemata, am 22. August, am 1. October und 27. November 1811 entworfen.

Octavheftchen von 12 Bll., von Goethes Hand beschrieben. Auf Bl. 8 steht und ist mit Blei wieder durchgestrichen:

Ankunft in Leipzig Zur Messzeit Polnische Juben Griechen. Das Getümmel Vaterländische Anmuthung Stille darauf Habitus der Stadt. Feyrliches. Jung Geschichte des bekehrten Ehmanns.

5 Gott wirds vergelten Das Bergelten fenn ich schon Das Incongruum des 1. Buch Mos. gefühlt [?] Das Inscongruum]. des Zwsepten auffassen Heidung Bediente als Schneider Unmodische Röcke Leiden deshalb Sprache Deutsch Dialeckt Griechische Aussprache.

Auf einem fliegenden Blatte steht von Johns Hand das Fragment eines neuen Schemas.

Ankunft in Leipzig. Bur Megzeit. Das Getummel giebt vaterlanbische Anmuthung.

Auf der Rückseite:

Griechische Sprache. Berwirrung wegen der Aussprache. Bekanntschaft mit einem Reugriechen. Annahme des neuen Dialects. Umlernen der Worte, die man sich anders eingeprägt. Berwirrung und Unmuth deshalb. Zweytes Hinderniß Widersfreit der Quantität und der Accente. [Zweytes—der Accente g]

Auf einem fliegenden von Riemer beschriebenen Blatt: Hinderniß an Erlernung des Griechischen Widerstreit der Aussprache Widerstreit der Quantität und Accente.

Quartblatt von Goethes Hand. Vielleicht zu S 13 gehörig, obwohl eher in's zweite Buch passend, Bd. 26, S 101-103:

Das Dilemma daß ich die Infolenzen und den bösen Willen meiner Gesellen täglich ertragen oder mich täglich mit ihnen herumbalgen mußte ohne auf eine oder die andre Weise im mindesten gefördert zu werden schob meine Energie gleichsam in sich selbst hinein. Ich verlor mich in die Einsamsseit sonnte mich ader nicht verlieren ohne eine Art von Welt wiederzussinden. Landschaftl Gegenstände. Versuch sie nachzubilden. Sie Geist und Geschmackvoll in ein Vild zu verwandlen.

Nicht beutlich.

Die folgenden von Riemer auf diverse Zettel geschriebenen Notizen gehören offenbar zum sechsten Buch S 13 f.: Fluchtartiges. Einbildung, man könne sich in der weiten Welt verbergen. Sich ablösen von den Menschen. (gehört vielleicht zu 45.1 ff.)

Abgeschloffenheit der alten Deutschen in diesem Raturgefühl. Die Deutschen hatten keine gestalteten Götter. Es sehlte ihnen an Sindildungskraft, wie allen Bewohnern der Mittelländer. Daß Dichter sich hervorthun, gehört die See, Küste und Inseln. Ohne diese läßt sich die Odysse nicht denken und auch die Ilias nicht. 5 Es ist keine falsche Anmaßung der Deutschen, wenn sie sich die Standinavischen Fadeln zueignen wollen. Diese konnten nur auf der Ostse und an ihren Küsten entstehen. Sie beziehen sich durch-aus auf Meerschiffahrt und was dem anhängig ist. Der alte Deutsche begnügte sich in seinem beschränkten Zustande, im Gefühl 10 des formlosen Erhabenen.

Hierher (zu S 23) gehört offenbar auch das folgende Fragment:

Wundersame Natur meiner Schwester. Man hätte von ihr sagen können, sie seh ohne Glaube Liebe und Hoffnung. Gabe sich in die Zustände anderer zu versetzen. Angenehme zwepte, ja dritte Kindheit behm Gewahrwerben neuer Zustände Werth und Unwerth stoffartiger Wirkungen.

Ein im Nachlass aufbewahrter Brief von Paul Gotthelf Kummer, Buchhändler aus Leipzig, datirt vom 19. December 1812 gibt u. a. folgende Nachricht über den 49, 17 und später erwähnten Candidaten Limprecht, Goethes Zimmernachbar in Leipzig:

Es war mir sehr erfreulich mit einem Schreiben von lhnen beehrt zu werden, ich habe immer an Ihrem Befinden den lebhaftesten Antheil genommen, als Knabe wurde ich von meinem Lehrherrn Heinsius zu Ihnen geschickt um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen als Sie den heftigen Blutsturz gehabt hatten, ich fand Ihnen in einer solchen Verfassung dass ich nicht geglaubt hätte dass Sie nach länger als 40 Jahren noch an mich schreiben würden. Ich kann nicht umhin Ihnen ein paar Worte über den in Ihrem Leben erwähnten Candidaten, nachherigen M. Limprecht zu sagen, von dessen ferneren Schicksalen Ihnen wahrscheinlich weiter nichts bekannt geworden ist, er erbte von der Witwe bev welcher er wohnte, einen ansehnlichen Antheil an dem Sulzbergerischen Hause in der Grimmischen Gasse, und durch mehrere Glücksfälle und Erbschaften konnte er endlich dieses ganze grosse Hauss an sich kaufen, welches er aber bev zunehmendem Alter gerade zu der Zeit als die Häusser hier in hohem Werthe standen um L[aubthlr.] 13000 theurer wieder verkauffte und so konnte er ein sehr gemächlich Leben führen. Er starb erst diesen Monath September, es that mir leid, dass er nicht den zweyten Theil Ihres Lebens noch zu lesen bekam. Ich hatte mein Gewölbe und Wohnung in seinem Hause, da er mir denn sehr offt von Ihnen erzählte und alles mit Begierde lass was von Ihnen erschien etc."

Im Nachlass befindet sich ferner von Riemers Hand ein fragmentarisches Stück, welches einen Theil des sechsten Buches in einer andern, später umgearbeiteten Fassung zeigt.

Auf dem Umschlage steht von Eckermanns Hand folgende Bleistiftnotiz:

"Die erste Seite scheint bei der Bearbeitung ausgefallen zu seyn, das übrige aber ist seinem Inhalte nach in Ausg. 1827 Bd. 25, S 36—40 enthalten. Es ist aber auch umgearbeitet."

Diese ursprüngliche Fassung setzt ein mit einer Schilderung, welche dasjenige, was oben S 12 angedeutet wird, ausführlicher darlegt, zunächst Goethes Studium des Neuplatonikers Plotinos. Der Anfang fehlt. Die folgenden Ab-

schnitte entsprechen der Darstellung auf S 38, 26 — 39, 9 (Gesner, Morhof); S 36, 26 ff. (erneute Beschäftigung mit der Poesie nach Art des Pope und Zachariae); sodann S 40, 26 ff. (Vermeidung des Quartiers, wo Gretchen wohnte); S 19, 15 ff. (Reise nach Wiesbaden und auf den Feldberg); S 41, 2 ff. (Abneigung gegen die Vaterstadt und den Beruf des Vaters); S 42, 3 ff. (poetische Nachbildung von Erlebtem und Beobachtetem, Überzeugung, einst mit Ehren neben Hagedorn und Gellert genannt zu werden) endlich S 43, 17 ff. (Leipziger Pläne).

- - Neuplatonikern, da mir benn auf einmal, wie durch eine Inspiration Blotin gang außerordentlich gefiel, so daß ich mir feine Werke borgte und nunmehr jum größten Berdruß meines Freundes Tag und Nacht barüber lag. Er verficherte mir bagegen anhaltend, daß diese Werke ganz unverständlich sepen und gerade 5 das Unverständliche ben jungen und schwärmerischen Bersonen einen folden unwiderstehlichen Reis bervorbringe. 3ch fuchte ihn durch Übersekung von solchen Stellen zu überzeugen, die mir am besten gefielen und die ich vollkommen zu verstehen glaubte: allein auch damit konnte ich nichts über ihn gewinnen: benn er 10 behauptete entweder, baf er es auch im Deutschen nicht verftebe, und wenn es verständlich war, daß es im Grundtext nicht also laute. Er war kein sonderlicher Grieche, ich auch nicht; ich suchte mich dem Text durch die lateinische Übersekung zu nähern, und fam wohl zu eigner Überzeugung, aber blieb mit jenem immer= 15 fort in Amiefpalt, fo bak er zulett ber Sache mube murbe und wir unfere Studien, jeder für fich, weiter führten. Gine Zeitlang hielt mich Plotin noch fest: benn diese Sinnesart war boch mit bem auf bas Jubenthum gepflanzten Christenthum, bem ich boch auch den größten Theil meiner Bildung schuldig war, gepflanzt; 20 allein es häuften fich nach und nach fo viele Schwierigkeiten und mir verging die Geduld in dunklen Stellen zu wühlen und mir heimlich zu bekennen, daß ber Freund doch nicht fo ganz unrecht haben möchte.

Die Nothwendigkeit mich in den alten Sprachen besser zu 25 begründen war mir indessen wieder sehr dringend erschienen; ich sah mich nach allerlen Hülfsmitteln um, und gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in eine Art von Enchlopädismus, indem ich Gesners Jagoge und sogar Morhoffs

Bolyhiftor eifrig studirte und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches wunderliche in Lehr' und Leben schon in der Welt mochte vorgefallen sehn. Ich hatte mich an diesen Dingen mehr zerstreut als erbaut und doch war mir diese Zersstreuung moralisch sehr wohl bekommen: denn Greichens Gestalt zog viel seltner vorüber und meine Wunde schien nach und nach zu heilen. So kam das Frühjahr 1765 heran. Ich hatte mich in jedem Sinne wieder erhohlt, und mit den Blumen und Blüthen trat die poetische Lust wieder hervor. Ich unterhielt mich, gewisse oSchilderungen der Natur unmittelbar an den Gegenständen zu versuchen, die Eindrücke so gut wie nur möglich auszusprechen und dadurch kamen einige poetische Reisen und Spaziergänge zu Stande, halb in Prosa, halb in eingestreuten Reimen: Dinge, die wegen ihrer Natürlichkeit gesielen und mich, indem sie mich in guten 15 Humor setzen, mit den Menschen wieder in Berbindung brachten.

Unglücklicherweise hatte sich bamals das sogenannte komische Helbengedicht hervorgethan. Ich kannte Pope's Lockenraub, nach dem sich die andern gebildet hatten, im Original und hatte den traurigen Einfall etwas ähnliches hervorzubringen. Die Erfindung war von keiner Bedeutung, denn sie blieb ganz nahe an jenen Mustern; ein alberner Mensch wurde beschämt, ein hübsches Mädchen von einem unbequemen Liebhaber befreht und was sonst noch zu einer solchen Composition gehört.

Racharia's Arbeiten hatten viel Glück gemacht und weil die 25 Jugend fich immer nur am neuften bilbet, fo ging ich nun auf ber Spur biefes Schriftstellers und eignete mir von ihm zu, mas fich einigermaßen mit meinem Wefen vertrug. Ich verdarb auf biefe Beife viel Zeit. Der fcone Sommer ging bin, und ber Berbft tam beran, wo ich nach Leipzig abreifen follte. 3ch brachte 30 noch einen Quartband Manuscript zusammen, es war der dritte ober vierte, um ihn meinem Bater bor meiner Abreise ju über-Übrigens ward mir nicht schwer, mich von Hause logzumachen; ohne mir's gerade zu gefteben, fühlte ich, feitbem ich mich wieder beffer befand, eine unendliche Leere. Die Spagier= 35 gange und die Luftorte, die ich fonft besucht hatte, waren mir auwider, weil fie mich immer an beffere Zeiten erinnerten. Jene Gegend ber Stadt, in welcher Greichen gewohnt hatte, betrat ich nie wieder, und ich mußte fie manchmal mit einiger Unbequemlich= feit umgeben. Gine Reise nach Wiesbaben mit bem Bater, eine Fußreise auf den Feldberg mit einigen Freunden, erheiterten übrigens meinen Sinn, und im Gefühl, daß sich gewisse Dinge mit Worten nicht nachbilden lassen, fing ich an zu zeichnen, und besonders waren verfallene Schlöffer, die ich ziemlich genau, obegleich schwach genug, zu szu über aufs Appier brachte.

Durch jene leibenichaftliche Beichäftigung mit mir felbit, nach bem Berlufte von Gretchen, hatte ich mich gewöhnt, mir bergangene und fünftige Ruftanbe zu vergegenwärtigen. Ich batte eine Abneigung gegen meine Baterftadt in mir gefunden, ohne fie mir recht beutlich zu machen. Es fam fo viel zusammen, baf ich mir 10 biese Verhältnisse als bufter und bie übrige unbekannte Welt gern als beiter vorstellen mochte, daß ich folden Träumen gerne nachhing, die mir in ber Entfernung Glud und Rufriedenheit ver-In die öffentlichen und Brivatverhaltniffe meiner Baterftadt hatte ich zeitig genug hineingeblickt und nirgends fand 15 ich einen Wirfungefreis, ber mir angemeffen geschienen hatte. Das juriftische Studium war mir verleibet. Die Formlichkeiten ber Abvocatur, bas Streben nach einem Amte hatte ich fo oft an Freunden und Bekannten gefehen, und mein Bater mar ja felbft, ben iconen Mitteln und gutem Billen, in diefer Rlemme gewiffer= 20 maßen zu Grunde gegangen. Er ftand ifolirt und je alter er ward, je mehr Freunde verlor er durch den Tod oder burch bas Sin= und Berwogen ber menichlichen Dinge. Neue gewann er nicht wieder, und ich, obgleich jung, munter und zudringlich genug, empfand boch wie fchwer es fen, fich an einem folchen Orte einen 25 angenehmen Lebenstreis zu verschaffen, wo die Menschen fich nur besto mehr bon einander trennen, je mehr fie überzeugt find, baf fie fich alle einander gleich halten burfen. Diefe Dinge bebachte ich wohl manchmal, aber ich war über mich felbft nicht im Rlaren und meine Blane und Borfate beshalb fehr schwankend und so munderlich. Das größte Bergnügen machte mir wohl die poetische Nachbilbung beffen, mas ich theils an mir felbft, theils an andern, theils an der Natur gewahr geworden. Ich that es mit großer Leichtigkeit, weil es aus Inftinkt gefchah und keine Rritik mich noch irre gemacht hatte. So war benn auch wohl im Stillen 35 meine Überzeugung, daß bas immer beffer werden wurde, und bag ich wohl ein Mal neben hageborn, Gellert und andern folchen Mannern fonnte genannt werben. Aber eine folde Beftimmung allein schien mir boch allzuleer und unzulänglich, besonders ba

fich die Überzeugung ben mir fest eingewurzelt hatte, daß ohne bas Studium der Alten fein Beil für ben Dichter und Schrift= fteller au finden fen, und nun baute ich mir ein foldes Luftichlofe zusammen, daß ich nämlich, in Leipzig angelangt, mich sogleich 5 unter Manner wie Ernefti zum philologischen Studium bekennen, meine griechischen und lateinischen Anfänge beffer begründen, und indem ich mir eine vollständigere Anficht des Alterthums verschaffte, in meinen eignen neuen Werken immer vorschreiten wollte, um mich zu einer akabemischen Lehrstelle fähig zu machen, welche 10 mir bas munichenswertheste schien für einen jungen Mann ber fich felbft ausbilden und andern feine Bildung mittheilen wollte: welches mir ja icon früher auf mehr als eine Weife gelungen war. Diefes erichien mir alles fo natürlich -

5, 12 erhalten. Ich] erhalten; ich E 8, 25 gescheidten] geicheuten  $oldsymbol{E}$ 9, 6 und fehlt C 13 nur-strafte nur ihr Bild 12, 23, 24 ungeachtet feiner mannichfaltigen | ohngeachtet feiner manniafaltigen EB 14, 7 hieher] hierher EB unter dem unter den EB 18, 4.5 benachrichtigt benachrichtiget E 19, 27 mär'] märe E 21, 3 Magnet] Magneten E13 möchte] 23, 12 Ahnung Ahnbung E und so immer jener] jeder Druckfehler in BC1 16 Augenbrauen] Augenbrau= 24 eigene] eigne EB26, 12 Beraweiflung Beramei= nen  $C^1$ 28, 4 ein fehlt BC1C 29, 7 emphatisch enphatisch C felung EB15 eigener] eigner EB 34, 18 deffenungeachtet] demohngeachtet EB 35, 11 Jahre] Jahr EB 37, 6 und mein bemungeachtet C1 38, 15 ergößte] ergeßte EBC1 Freund und Freund EB 40, 5.6 Wahrem - Tiefem | Wahrem noch Kalichen, weder nach Hohem noch Tiefen EB 12 feltfaml felten Druckfehler in C43, 9 Bater 3] Bater Druckfehler in E 44, 27 45, 26 erleuchtetem] erleuchteten EB mir fehlt  $BC^1$ 47, 15 ihr ihre Druckfehler in EB mittlere fehlt BC1C 23. 24 Unlage Unlange Druckfehler in E 27 nur fehlt BC1C 48, 26 beleuchtet] erleuchtet E 49, 17 Stubennachbar] Stuben-50, 6 Aufenthalts | Aufenthaltes EB nachbarn  $oldsymbol{E}$ 51, 14 apl= bene] goldne EB 52, 12 da] das Druckfehler in C feiner Mund einen feinen Mund sämmtliche Ausgaben. Seit 1837 ist in einigen Ausgaben der correcte Nominativ hergestellt. Der Fall ist ein anderer als 304. 6. wo der Accu-Goethes Werte. 27. Bb.

sativ von hatte abhängt; auch ein anderer als der zwar auffällige Accusativ einen fanften, gleichsam vorfichtigen Schritt bei der Schilderung von Lenz in Buch 11 (Hempel-Ausg. 53, 11 vereinzelen] vereinzelnen E 17.18 Professorel Brofeffor E 55, 2 aul aum E 56, 6, 7 Herren von Löwenich Herrn von Löwenicht E herren von Löwenicht B treten] auftreten C1C 59, 5 Anfpielungen Anfpiegelungen 8 Beiler Raifer Druckfehler in EB WC1C Druckfehler in  $C^1$ Erst seit der Ausgabe von 1851 corrigirt. 66, 12 ber fehlt 16 Laufel Lauf EB Zu 67, 1-5 im Nachlass ein Octavblatt von John geschrieben:

Professor Morus beutet auf höhere Muster ohne mir jedoch über das Eigentliche, worauf es ankommt, helsen zu können.

Ernesti liest über Cicero's Büchlein orator. Sprache und Auslegungsbehandlung, die mich in meinen Zwecken nicht fördert. 68, 2 weitläufige] weitläuftige E 23 Tages] Tags EB

## Siebentes Buch.

Zu diesem Buche ist im Nachlass zunächst ein grösseres Schema vorhanden, aus dem wir ersehen, dass Goethe die Ereignisse des siebenten und achten Buches erst in ein einziges zusammenzudrängen beabsichtigte. Zudem sind Dinge, die nach diesem Schema hier schon zur Sprache kommen sollten, z. B. Lessings Dramaturgie, Shakespeares Einfluss auf Goethe, die Mannheimer Sammlung, ins elfte Buch verwiesen worden. Eine Scheidung, überhaupt eine veränderte Anordnung des Stoffes hat während der Ausarbeitung stattgefunden.

Folio-Bogen von Riemers Hand:

Siebentes Buch.

Beränderung des Mittagstisches. Beränderung in meiner Lage und frische Anstöße. Psychologische pathologischer Gehalt meiner Arbeiten. Enggesaßte Form, nach französischen Lieder- Mustern. Alle mythologischen Figuren verschwinden aus meinen bedichten. Luna und Amor bleiben allein übrig. Sine Art von Ascetit, d. h. Bergegenwärtigung und Bewußtsehn der Leidensichaften, Mängel und Fehler und eine Lust sie tunstgemäß darzustellen. Eigene: die Laune des Berliebten. Eigene und

frembe: die Miticulbigen. Tendens diefes Studes, merkwürdig Es will fo viel fagen als: Wer fich ohne wegen der Folgen. Sünde fühlt, ber hebe ben erften Stein auf. Beränderung der Societäts = Berhältniffe. Madam Bohme ftirbt. Entfernung 5 bon Böhme. Gellert verscheucht uns durch Wehklagen und Bigotterie. Erschütterung aller Autorität. Die Leivziger Behrifch. Spake besfelben. gegen Friedrich den Großen. bius als Zielfcheibe. Bedicht an Sändeln. Noch andre Boffen von Behrifch. Defer. Als Rünftler und Menich. 10 Rebuliftifcher Unterricht besfelben. In D'Argentville Deviles und andern wird hiftorische und critische Belehrung gesucht. Ma: Lexische Gegenftande poetisch behandelt. Defers früherer Um= Gegenwärtige Umgebung. gang und Bilbung. Richtung gegen bas plaftische Alterthum burch Lippert gegeben. Wirfung von 15 Leffings Schrift: Wie die Alten den Tod gebildet. Erreate Sehn= fucht nach Anschauung. Reife nach Dresben. Stoffartige Wir= fung ber Galerie. Stärker angereigte Tendeng gur nachbilbung. Breitkoppifches Saus. Familie.' Beichäft. Bibliothet und Sammluna. Arat. Doctor Reichel. Rupferftecher Stock 20 in demfelben Saufe. Dilettantisches Umbertaften in verschiedenem Technischen. Angiehungstraft bes Großen in der Runft. Wirkung. Erwartete Anfunft und felmanns Berfönlichkeit. Einige Männer. Weife, Biller, Schiebler, Gichenburg, Reuerbautes Theater und Spiel auf bem-Zachariä, Leffing. 25 felbigen. Allgemeine Betrachtungen über bas Theater. das deutsche. Epoche vor ber Minna. Die Minna felbft. Erstes Stud von wahrem Nationalgehalt. Groke Bir= fung, ohne Wiberfpruch. Bortrefflichkeit bes Studs, beionbers ber amen erften Acte. Betrachtungen barüber. 30 herige Schätzung und Nachahmung ber Ausländer. Erfte Op= Leffings Dramaturgie 1767. 68. position gegen das Ausland. Wielands Überfetung Shakespears. Beauties of Schakesp. Groke Wirtung auf mich. Auswendialernen und Bortragen der Monologe. (Die eigentlich geniale (centrifuge) Wirkung 35 Shakspears wird burch Schröbers zusammenziehende und ber frangösischen Art sich nähernde Behandlung gehemmt.) fchafts=Theater. Herzog Michel. Minna von Barnhelm. 2c. 2c.

<sup>9</sup> Defer. Hier setzt bekanntlich Buch 8 ein. 32 Beauties of Schakesp.  $g^1$ 

NB. In biefes Buch gehört noch Folgenbes:

Dresdner Gallerie. Mannhseimer]. Samml. Hermann, Sohn des Oberhofpredigers. Sein Fleiß, Bestimmtheit, Sittlichsteit, Clavierspielen, Zeichnen nach der Natur. Er war mir ssehr gewogen. Wie mich überhaupt, so unartig ich auch sehn mochte, sittliche Menschen sehr lieb hatten. Ursache davon.

Der Zuschauer. Borzüge bieses Werks. Ersahrne, gelehrte, gebilbete Weltmänner wollen bas Rechte was sie anerkannten, unter einer populären Form in die Welt bringen. Daraus mußte 10eine große Wirkung entstehen. Die Deutschen wurden den Schein gewahr und glaubten die Vloralität könne auch ohne Lebensgehalt wirksam sehn.

Die folgenden Schemata beweisen ferner, dass Goethe bei der Darstellung der deutschen Literatur über Günther zurück auf das siebenzehnte Jahrhundert, wenigstens auf den Roman dieses Zeitraums einzugehen gedachte, sodann auch literarische Erzeugnisse, die erst einer spätern Epoche angehören, wie Millers "Sigwart" und eigene Dichtungen in den Zusammenhang verflechten wollte. Indessen passt die Stelle über "Sigwart", wenn sie überhaupt in "Dichtung und Wahrheit" gehört, eher in's dreizehnte Buch in den Zusammenhang mit "Werther".

Fol.-Blatt von Riemer:

Romanhaftes des 17ten Jahrhunderts. Ist abenteuerlich, und soll durchaus bedeutende Motive haben. Abenteuerliches des 30jährigen Ariegs. Simplicissimus. Die Reisefahrten. Robinson. Berknüpft mit einer Art von Utopien. Insel Felsendurg. Die verschiedenen Fortsehungen derselben. Berkhiedene characteristische, sisolirte Zustände darstellend. Die Liebes: und Edelmanns Begebenheiten. Mémoires d'un homme de qualité w. Schwedische Eräfinn. Eraf P.

Natürlichkeit. Umftänbliche Entwicklung der Charaktere. Weitschweifiges, stätiges Motiviren. Richardson. Ärzte wirden 10

<sup>3</sup> Dresbner-Samml.  $g^1$  aR

<sup>10</sup> Arate-389, 2 g

auf beutsche Litteratur. Unzer. Zimmermann. Tissot. später Hufland.

Conflicte überhaupt. Conflict bes bösen und guten kann nicht äfthetisch bargestellt werben: benn man muß bem Bösen 5 etwas verleihen und bem Guten etwas nehmen, um sie gegeneinander ins Gleiche zu bringen. Miltons verlohrnes Paradieß, wo eigentlich das Interesse auf Seiten der Teufel ist. Die Messiade in diesem Sinne betrachtet.

Deutschland hatte eigentlich teine Berfaffung: benn eine 10 Staatseinrichtung verdient nur biesen Ramen, wenn die Glieder bes Ganzen thatig auf einander wirken. Es mar vielmehr ein bloker Auftand, in welchem zur Friedenszeit fich Jedermann wohl befinden konnte. Doch entwickelten fich, weil nichts in ber Welt gang rubig verharren fann, theils aus der eigenen Natur, theils 15 durch fremde Anregung, gewiffe Strebungen. 1) Ben der Jugend, Strebung nach Naturgenuß, freger Genuß ber Rräfte. ben Altern, Streben nach Befestigung des Rechtes, und Sicherung bes burgerlichen Genuffes. Gine Art idnuischer Wendung tam burch die Dichter in Bang, befonders burch die Schweizer: 20 Saller, Gefiner, Bobmer. Die Tendeng zu einem einfachen Natur= genuß und einem froben Genuß feiner felbft marb ben ber Jugend gurudaebrangt, burch vebantifchen Schulunterricht, Rlöfterlichkeit. höhere Stände, Philisteren, Broderwerb. Rampf entspringt ba-Wann folche Motive in Romanen auftreten? 25 Siegwart. Ob früher? Bas turz vorher? Rouffeau's Breisidrift gegen bie Cultur.

Auf einem Streifen  $g^1$ :

Bodmer wie fpäter Gleim. Eine Henne für Talente. Der gerechte Momus 1780 p. 153 Von der Grazie des Kleinen 1769 p. 154 Litterarische Denkmale 1779 p. 155. Zachariae Konrad v Offenbach gest. 1734

Hierher gehört auch das unter dem Titel: Wirfungen in Deutschland in der zwehten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Goethe's nachgelassenen Werken, neunter Band 1838 S 168—170 veröffentlichte Schema über Rabener; (in der Hempel-Ausg. 29, 262 f.) Eine Niederschrift von Riemers Hand im Nachlass.

Poefie. Frifche Luft am unbedeutenden Dafein und Aus-

Lust an etwas Höherem brückt sich burch Behandlung ausländischer Gegenstände aus.

Einwirfung bieser Dichtungsart, bem Mittelstand gemäß, auf 5 ben fie auch eigentlich wirkt.

Die Großen und Wornehmen haben nur Begriff von franzöfischer Dichtung, die Gemeinen keine Ahnung, daß es etwas der Art gebe. Ihre ganze Poefie beschränkt fich auf die alten Kirchenlieder, deren Wörtliches ihnen heilig ist.

Breite ber Mittelclaffe.

Cultur ber Mittelclaffe.

Die sammtliche Geistlichkeit, alle Sachwalter und Beamten, die eigentlichen thätigen Räthe der Collegien, die Ärzte, Professoren und Schullehrer, alle sind aus dieser Classe; dieß gibt ihr 15 ein ungeheures Übergewicht.

Doch weil jeber Ginzelne nur ein mittelmäßiges Leben führt, so mag er auch nur gern mittlere Gefühle angeregt, mittlere Zuftände bargeftellt wiffen.

Rabener erhebt fich mit einer gewissen Klarheit über diese 20 Justände und stellt sie mit heiterer Ironie dar; daher die große Wirfung, die er zu seiner Zeit herbordrachte, weil jeder der ihn las, sich klüger dünkte als sonst, und weil die besten Menschen selbst ein bischen Mißreden und Heruntersetzen ihrer Brüder immer gern leiden mögen.

Rabener selbst war über diese seine Wirkung nicht dunkel: benn er wußte wohl, daß jedermann gern die sogenannten Narren lächerlich gemacht sieht, ohne daran zu denken, daß eben eine solche Menschenader auch durch ihn durchgeht. Daher jener Spaß gewiß jeden Leser traf, als Rabener, nachdem er manchen Narren ges 30 schildert und recensirt, eine Leere Seite läßt und den Leser ersucht mit irgend einem Narren, den er vielleicht übergangen habe, den Plaß auszussüllen; auf der Rückseite aber hinzusügt: er wolle wetten, daß nicht leicht jemanden eingefallen sei, sich selbst hineinzussen.

Wenn man in biesem Sinne Rabeners Satire lief't, so wird man ihn bewundern, wie er ohne ideelle Erhebung über das gemeine Leben der Classe wozu er gehörte, erhoben gewesen; ja man wird ihn noch mehr schäpen lernen, wenn man sieht, daß er diese

10

nedende Heiterkeit, diese gutmüthige Berhöhnung der .irdischen Dinge auch dis in die größten Unfälle auf eine ganz gleiche Weise durchführen können. Hierdon zeugen seine Briefe, die er nach dem Bombardement von Tresden schrieb, in welchem er sein Haus mit beinah allem was drinn enthalten war, seine Manuscripte und manches sonst Liebe und Angenehme verlor. Immer tractirt er dieß auch als etwas Gemeines und erfreut sich, wie in den glücklichsten Tagen, an Albernheiten, Beschränktheiten, Widersprücken und Ungereimtheiten, die bei solchen Fällen niemals 10 sehlen können.

Er ift nie aus dem Rreife, zu bem er felbst gehörte, gegangen; er hat immer nur die Eigenheiten und Thorheiten seines Gleichen bargestellt, und die höhern Stände ganz unberührt gelaffen.

Ein Octavblatt enthält folgenden Eintrag Riemers:

Rabner. Heitres Richtachten ber Empirie. Menschen Berstand. Züchtiger Sitten = und Pflichtfinn. Feindschaft gegen die sogenannten Laster, besonders gegen den Geiß. Bürgerliche Neigung für das schlichte. Fehde gegen Heucheley und Anmaßung. Feindschaft gegen Bedanteren und die daher entstehende trockne Geschmacklosigkeit. Directe Fronie. Verhältniß der Philisteren dagegen.

Weiteres Octavblatt Johns:

Zachariä. Gin Student unter Bürgern und Hofleuten. Rabener. Halbphilifter unter Ganzphiliftern. Gellert. Wehklage unter den Lebendigen.

Halbes Quartblatt g:

Gellert treibt aufs practische. Rabener als Muster vorgestellt. Nachahmung der Natur Kleists Bilberjagd.

Rabner. Directe Fronie. Lob des entschieden [e. über aufsallend] Tadelnswürdigen. Tadel des entschieden Lobenswürdigen. Rachahmung des verwerflichen das beh einer Nation ohnehin verschwindet wenn sie zu besserer Einsicht kommt. Styl der Jurissten. Pedantischer Schullehrer.

Auf fliegendem Zettel g: Rabener beiteres barmlofes Richtachten ber Wirklichfeit.

Quartblatt von Riemer:

Aleist. Frühling. Nachahmung der Natur. Sogenannte Kleistische Bilberjagd. Brockes. Miniaturaussührung lebloser Naturgegenstände Haller. Die Alpen Überhaupt große Tüchtigkeit des Mannes Wiffenschaftlicher Gehalt und Lebenssenergie

Auf verschiedenen Bll. von Riemers Hand:

Horaz in der Arte poetica verlangt vollendete Ausführung würdiger characteristischer und congruenter Gegenstände. Weil er nun mit großem Sinne das Rechte verlangt, so wird man immer durch ihn gefördert, wenn man sich auch in seine humoristische Behandlungsart nicht finden kann.

Ein tragischer Gang biß zu einem ahnbungsvollsten Moment der sich durch ein scherzhaftes Abenteuer wendet seinen Eignen aber glücklichen Schritt endet.

Siegwart. Jugenbfülle Gemein ut sibi quisque speret ac metuat idem. Rioftergeschichte burch einen Protestanten ge= 10 schrieben.

Es verdroß mich nicht. Ich nahm es vielmehr als etwas natürliches an weil wir in einer Welt lebten, in der diejenigen schon gestorben waren, die uns allenfalls hätten gelten lassen.

Zettel  $g^1$ :

Siegwart.

1. Gemüthlich, anmutig, 2) grader Sinn 3) ruhiger Blick in die Welt 4) oberstächliche Menschenkenntniß. 5) Geist und Kunstlosigkeit des Buches.

1) zieht an 2) giebt Bertrauen 3) thut wohl 4) Macht 5 faßlich 5) Wird von den Deutschen überhaupt besonders von der Menge nicht vermißt.

Auf einem beigehefteten Zettel von Johns Hand:

Reue Bilber: und Romanenwelt durch Chodowieci's Aupfer. Heilige Liebe durch Alopstocks fromme Paare. Siegwart.

Auf einem Folioblatt von Riemers Hand:

Über Siegwart. Reine Gemüthlichkeit und guter Wille. Jugenbliche zärtliche Unsicht bes Lebens. Ein frommer Blick auf die Natur. Eine oberflächliche Menschen: und Weltkenntniß. Weitschweifiges aber treues Detail. Böllig kunstlos. Haßlich für die Menge. Jugend: und Studentenwünsche, Leiden und Freuden. Zusammenhang mit der Tendenz der Zeit aus der auch Werther entsprungen war.

Quartblatt von Johns Hand:

Die deutsche, die Poesie einer verzedbelten Menge, oder, wenn man es glimpflicher ausdrücken will, Poesie von Individuen zu Individuen. Alle ihre Tugenden und ihre Mängel lassen sich hieraus ableiten.

Folioblatt von Riemers Hand (zu 92, 26 ff.):

Ibyllische Tendenz. Die Gefinerischen Charakterlos. Jüdische Schäfergedichte. Überhaupt patriarchalische Gedichte und sonst auf die Bibel bezügliche. Anakreontische Tendenz. Horazisches. Comische Helbengedichte; meist nach dem Vorbild von Pope's Lockenraub.

Das folgende von Riemer Geschriebene passt genau weder hierher noch anderswohin in "Dichtung und Wahrheit", greift auch weit über die Zeit der Selbstbiographie hinaus:

Entschuldigung des Dilettantismus. Er wird gewöhnlich veranlaßt durch Unvollkommenheit der Muster, durch Unzulänglichsteit der Meister.

Art von Regel und Geseth so lange man sich an französische 5 Muster hielt. Was die englischen Muster gewirft haben. Früher Milton Young Später besonders Romane Zuletzt Shakspere. Griechische Römische Muster Rachber italiänische spanische indische.

Übersetzungsepochen, die den Nachahmungsepochen voraus: 10 gehen. Erst Tüchtigkeit der deutschen Sprache Dann Verwir: rung und fremder Einsluß Dann Purismus und Wäßrigkeit 2c. 2c.

Reue Stoffe, neue Ausbrude.

72, 27 menigsten] menigstens Drucksehler in C 78, 7 bie sehlt EBW 22 aufsuchen] aufsuchem Drucksehler in E 79, 20 sie] sich Drucksehler in E 81, 5 Hierzu sindet sich im Nachlass von Johns Hand solgende veränderte Fassung:

Der beutschen Poesie fehlte es an einem öffentlichen und nationellen Gehalt, sie drehte sich in einem gemüthlichen Privattreise; diese Richtung hat sie nie verlassen, wenn gleich manche Bersuche gesichehen sind sie davon zu entsernen. Einige derselben sind ohne Folgen geblieben, andere verunglückt.

Mit den Nachahmungen fremder Dichtkunft hat es auch nicht gelingen wollen. Die franzöfische ift eine Hof- und Societätspoefie, beyde können uns nicht leicht gelingen und wenn fie gelängen, fänden fie kein Publicum.

Die enalische scheint uns näher zu liegen, aber es scheint nur, 10 fie ift eine Boefie ber Nation in fo fern fie fich als eine Ginbeit fühlt. 83, 15 Friedrich Eugen | Ludwig fehlerhaft in EB WC1C, erst seit der Ausgabe von 1837 corrigirt. 21 Friedrich] Ludwig ebenso. Jedoch ist der Brief Rousseaus vom 10. November 1763 nicht an Friedrich Eugen, sondern an dessen ältern Bruder Ludwig Eugen (beides sind Brüder von Herzog Karl Eugen) gerichtet, was schon v. Loeper richtig stellte. Näheres bei O. Schanzenbach. Ein Rousseaujünger im Hause Württemberg. (Festgabe des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums in Stuttgart zu der Jubelfeier der 25 jährigen Regierung Sr. Majestät des Königs Karl von Württemberg) 1889 S 11ff. Somit müsste die Stelle gelesen werden: Diefes Fürsten Bruber, Bergog Ludwig Eugen ift es 24 j'avais] j'avois EB 86, 15 machtel macht Druckfehler in C 87,13 in] zu EB 88. 21 wardl wird 93, 20 worin] worinne EBC1 ERWL94. 1 Locat | Local Druckfehler in BC<sup>1</sup>C 21 respectabeln] respectablen C<sup>1</sup>C aufammenhängen] aufammenhangen EB24 biefem Wege] biefem 97, 13 folle foll BWC1C 102, 23 Wegen Druckfehler in C 104, 13 Rrieges] Rriege EB bem] ben Druckfehler in E 15 Menichlich-Erften Menichlichenften B, Menichlichften C'C Bernays, Über Kritik und Geschichte etc. S 76. 25 Epopoel Epopee EBW 105, 26 Begriffel Begriff EBC1 112, 14 nicht hier] hier nicht C1C 116, 11 hieher] hierher E 118, 22 php= sischen bhysichen Druckfehler in E 119, 23 facramentalischel facramentliche E120, 18 Menichen] Menich BC1C

3weifel] und feine 3weifel EW 125, 10 Befonders] Befonderes 128,4 lange schon] lange Zeit schon E134, 4 fahl 13 alles bas  $BC^{\scriptscriptstyle 1}C$ iahe EW135, 16 aur] au E136.9 Manoeuvrel Manovre E Manouvre C'C 138 f. Hierher gehört folgende auf einem Folioblatt von Riemer geschriebene, zum grössten Theil verworfene Stelle:

Was mich betrifft, so hatte ich die weitschweifige Epoche in meiner Jugend treu fleifig mit durchgearbeitet. Ben meinem Leipziger Aufenthalt lernte ich bas Bebeutenbe bes Stoffs und bas Concife ber Behandlung immer mehr ichaken. Rleine Gedichte, Die meift 5 reflexiv find und bom Bergangenen handeln, haben meift eine Art von epigrammatischer Wendung. Die Laune bes Berliebten und die Mitschuldigen geben einen Begriff, wie ich mir in bem fnappen Alexandriner gefiel und wie ich auf das Zimmerwerk ber frangöfischen Theaterstücke aufmerksam gewesen.

Tenbeng nach bem Wahren ber Begebenheit, ber Empfindung, ber Reflexion und Forderung einer Unmittelbarkeit. Nachdem ich in meinen frühern Gedichten bie mythologischen Riguren häufig gebraucht, fo bleibt mir in ber zwenten Epoche von ben Göttern Niemand übrig als Amor und Luna.

15

Diefe Aufmerksamkeit aufs Bedeutende in einer größern Welt-· und Erfahrungsbreite feste mich in ben Stand, nach einigen Jahren mannigfaltigen Lebens, Die größern Arbeiten aufzustellen, in welchen alle Theile intereffant waren, und wo bas Bange, un= geachtet seiner anscheinenden Willführlichkeit, noch immer in einer 20 faflichen Einheit erschien, indem ich mich aus der niedern mechanischen einengenden Technit zur höheren emporgearbeitet hatte. In biefem Sinne entstanden Werther. Gok bon Berlichingen und Camont.

Spftole zu kleineren faglichen Productionen besonders fürs 25 Theater. Clavigo, Stella. Tendeng zur Oper. Claudine und Ermin und Elmire. 140, 15 Die Varianten des Gedichtes auf den Kuchenbäcker Hendel aus Rost, Vermischte Gedichte 1769 bei L 2, 225. 142, 13 Clodius'ichen Clodiusischen EB 17 Clique Clife C 21 Schuhu] Schuhu's EW 146, 10 alsbann] 147, 8. 9 Vorfäte Berfäte Druckfehler in E alsbenn EB15 menigen Wenigen EB 149, 1 ließe ließ EBW Der folgende von Goethe geschriebene Satz gehört wohl an den Schluss dieses Buches: Wer fann fagen er erfahre mas wenn er nicht ein Erfahrender ist: vielleicht auch der folgende von Riemer geschriebene: Was von fruchtlos icheinenden Erfahrungen bennoch übrig bleibt.

### Achtes Buch.

154, 22 Möbeln Möbel EW 156, 26 neueren] neuere EBW 169, 28 als er als es EB 171, 23 hätte fehlt BC1C 173.7 bezahlel bezahlte EB 174. 20. 21 Groken Gartenel groken Gartene EBC1C Großen von L als Eigenname hergestellt. Trümmerl Trümmern EB 20. 21 hineingefat] hineingefaet 178, 28 meinen meine EB C1C 182, 3, 4 paar aukerorbent= lichel Baar aukerordentlicher C'C 183, 22 aufl an Druckfehler in  $C^1C$ , offenbar aus B hervorgegangen, wo das f in auf abgesprungen ist: aus au machten C<sup>1</sup>C sodann an. 185, 12 diesem ] biesen EB 186, 26 ein Geschwulft EBC'C vgl. 202, 3, wo das Wort als Feminin gebraucht ist. 188, 22 Weidicht] 191, 21 augleich] aulest Druckfehler in BC1C Weidigt EB 193, 4 vorzüglich vorzüglicher E194, 4 wir] mir Druckfehler in C 15.16 Seelenconcent Seelenconzert B. Seelenconcert WC1CL die richtige Lesart in E, vgl. auch Grimms D. Wörterbuch IV, I. Abth. 2. Hälfte Sp. 2773. 16 gestimmt] bestimmt C1C zu Rathe] zurath  $oldsymbol{E}$ 197, 16 indefinibles indefinibels EB 26 und] ober EB 200, 19 aur] ber C1C 203, 8 = alche= mische] = alchimische  $C^1C$ 204, 13, 14 follender follenden EB 202, 3-205, 8 In diesen Abschnitt gehörte ursprünglich wohl folgender im Nachlass befindliche, von John geschriebene, q durchcorrigirte Zusatz.

Die Clemente biefes wunderlichen Glaubensbekenntniffes find nicht schwer aufzufinden und ich wüßte am Zusammenstellen und Berknüpfen berfelben taum etwas Gigenthumliches zu bemerken. Indeken beschäftigte mich bie Bearbeitung folder geftaltlofen Vorstellungen einige Zeit lang indem ich fie, durch eine Art mathe- 5 matischer Symbolik, nach Weise meiner Vorganger zu verfinnlichen ftrebte und die unorganischen Wesen, mit benen ich mich mehr alchymisch als chymisch beschäftigte, baburch zu begeisten trachtete, wie benn bergleichen Beschäftigungen gar wohl ber Wintersjahreszeit und einem franken Ruftande gemäß waren.

10

<sup>2. 3</sup> am — Berknüpfen g aus in Zusammenftellungen und Verknüpfungen 4 folder über dieser

3ch enthalte mich hier aller Bemerfungen barüber um fo mehr ba ich späterhin werbe bekennen muffen, wie ich burch mancherlen andere ähnliche Borftellungsarten hindurchgegangen. nur fo viel fage ich, daß man biefer Lehre besonders von vorne 5 herein die peinliche Bemühung anfieht, aus dem Bollfommenen bas Unvollfommene, aus dem Licht die Finsternif, aus der Thätiateit ben Wiberftand, aus bem Guten bas Bofe entmideln zu mollen. 206, 14 Mitteliala] Mittelsiala E dagegen 26 Mittelialae 16 gesammelt] gesammlet E210, 20 ernften] ernftern C1C 28 Rarteniviel | Charteniviel E 214, 27 Seite | fehlt EBWC1Cdurch L aus der Ausg. v. 1851 ergänzt. 215, 14 übeln ] üblen EB216, 3 genug fehlt BC1 C 217,7 beffen ungeachtet] bemohn= geachtet E, bemungeachtet B219, 6 Uriprungel Uriprung EB 16 unmittelbar mittelbar C1C 220, 8 burch nun burch Druckfehler in  $C^1C$ 221, 17 fiel fehlt BC1C 222, 4 génöthiat] genöthiget E

## Reuntes Buch.

Im Nachlass befindet sich ein kleines Octavheftchen, 12 beschriebene Blätter, von Goethes Hand, Schemata zu Abschnitten von "Dichtung und Wahrheit", die nachher anders vertheilt wurden. Das erste davon betrifft Jung-Stilling. Es scheint, dass Goethe die allgemeinen Bemerkungen, die er später im sechszehnten Buch in Anschluss an jene unglückliche Operation Jungs in Frankfurt macht, ursprünglich dem neunten Buch einverleiben wollte. Dann folgt ein Schema  $(g^1)$ , das der Erzählung vom Ludwigsritter o. S 262, 21 ff. zu Grunde liegt. Es lautet:

Ludwigs Ritter Leben Erfahrung Ohne Resultat beffen manche Geschichte Sof Staats und Militar Berhaltniffe Das folgende von Ludwig-Ibee betrifft den kleinen Abschnitt 259, 16-260, 5. Ludw. b. XV. Malcontenten weise Jugend angenehme Unterhaltung Berbrüslich feine fire Alle Tugend tame ber bon einem auten Gedachtnis und alles Lafter von einem ichwachen] Gebächtnis. Diefe Lehre wie iebe andre burchzuseten Wenn man die Worte die man braucht bald

<sup>3</sup> ähnliche g üdZ 4.5 bieser — herein durch g darüber gesetzte Zahlen aus besonders von vorne herein dieser Lehre

in einem engern balb in einem weitern Sinn nimmt. Ihn selbst reben lassen Rach Tisch Spaziergang Borwurf baß sich niemand an ihn attachire Er sey alt Sein Gedächtnis gehe ihm aus und daher komme die Undankbarkeit Der Undank seh das einzige Laster, wovon alle andern sich her schreiben. 5 Mädchen Begegnet es ser? Bergangnem da tauge er noch was.

225. 1-226. 7 Das Citat stammt aus der Allg. deutschen Bibliothek, Bd. 1. Erstes Stück S 129 f. 1766, aus einer mit L. (der Kritiker ist Heyne) unterzeichneten Besprechung von Joh. Gottlieb Lindners "Lehrreicher Zeitvertreib über die Ovidianischen Verwandlungen" 1764. 225, 16-17 Grie= children Griechild alle Ausgaben. Wir geben das Citat nach der Allg. d. Bibl. 1, 129. 226,1 in] aus alle Ausgaben. 228. 9 eigenest eigen EBW 229, 11 Aufenthalt] Aufhalt EW230. 26 Angenehme als Ahnungsvollel angenehme als ahndungsvolle 233, 1 Augenbrauen E angenehme als ahnungsvolle  $BC^1C$ Augenbraunen C 11 Zu der folgenden Stelle findet sich im Nachlass von Riemers Hand folgende theilweise veränderte Fassung:

— Collegien und Nachäffen der Professoren ging manchmal so weit, daß wenn er dreh Stunden des Morgens gehört hatte, er Mittags bei Tisch paragraphenweise, ja manchmal noch abgebrochner, die Prosessoren mit einander abwechseln ließ und uns mit einer so buntschädigen Borlesung oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich siel. 5

Die übrigen waren theils feinere, theils gesetztere, theils ernstehaftere Leute. Ein pensionirter Ludwigsritter besand sich unter benselben; boch waren Studirende die Überzahl, alles wirklich gute und wohlgesittete Leute, nur mußten sie ihr gewöhnliches Deputat Wein nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah 10 war die Sorge unseres Präsidenten. Dieses war ein Doctor Salzemann, schon in den Sechzigen, der unverheiratet, schon seit vielen Jahren diesen Mittagstisch frequentirte und in Ordnung und Ansehen erhielt. Er besaß ein schönes Vermögen, war in seinem Außern immer knapp und nett; ja er gehörte zu denen, 15 die immer in Schu und Strümpsen und den Hut unterm Arm gehen. Den Hut auszusehen war beh ihm eine außerordentliche Handlung, und einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedenk, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und

Streifregen über bas Land bringen.1 Ware meine Abficht gemeien, mich in ber Rechtsmiffenschaft vollkommener zu machen; fo batte ich feinen unichicklichern Ort als Strafburg erwählen können. Die Brofefforen fammtlich, befonders aber die Juriften, waren 5 mit jo portrefflichen Bfrunden begabt, daß fie nicht nöthig hatten, fich um ber wenigen Studenten willen, viele Mube zu geben. Die alteren folgten einem gemiffen Schlendrian: Die jungern maren wohl geiftreich, murben aber nicht gleich begriffen, und mas bas fcblimmfte war, ben mir tamen fo viel Umftanbe gufammen, die 10 mir jene Borfale balb verleibeten. Go wie es mir in Leivaia aeaanaen war, ging es mir hier noch schlimmer. Ich hörte nichts als was ich schon wußte, und ba ich mich bie lette Zeit meines Aufenthalts zu Saufe, bem Bater zu liebe und um mit bem= felben einige Unterhaltung zu haben, ben der unendlich langen 15 Reit, welche mir meine Reconvalescenz und Ginfamteit gewährte. auch juriftische Dinge gerne trieb, besonders weil fie fich auf menfchliche Berhältniffe beziehen: fo hatte ich Lepfers Meditationen bon einem Ende jum andern burchgelefen. Der Mann gefiel mir wegen feines geiftreichen Menschenberftandes gar zu wohl und 20 feine Differtationen tamen mir fo lebendig vor, bak ich wohl baraus manchen Stoff zu Romanen und Schausvielen hatte berausgiehen mogen: benn die poetischen Formen waren leider die ein= gigen, unter benen ich mir etwas zueignen konnte.

Dem ungeachtet ging es anfangs noch ganz leiblich, bis ich mit einigen Berwegenern zu sprechen kam, welche, da sie vernahmen, daß ich in Straßburg promoviren wollte, mich auslachten, daß ich deshalb noch weitläufig studiren wolle. Man habe sich, verssicherten sie, ben der Facultät das Gesetz gemacht, Niemanden die Promotion zu erschweren, und es gabe hier deshald Repetenten, 30 die eine Art von schriftlichem Catechismus besäßen, welcher alle Fragen enthielte, die nur ex utroque jure behm Examen könnten gethan werden. Ich sand die Sache compendios und ward mit einem solchen Manne einig, der mir denn ein solches Manuscript communicirte, welches mich in eine komische Berwunderung setzte: 35 denn es war darin nichts mir Unbekanntes, und ich hätte meines guten Hopps nur einigermaßen eingedenk recht gut aus dem Stegereif den examinirenden Brosessor spielen können. Dieses alles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eckermanns Randnotiz: "bis hierher gedruckt."

will ich jedoch nicht — 233, 25 unverheirathet] unverheuratet EB 235, 22 stehen fehlt  $C^1C$  24 nicht fehlt  $BC^1C$  238, 11 Östreich] Oesterreich EW 237, 28 — 238, 5 Hierzu enthält der Nachlass folgende von Riemer geschriebene Fassung:

Noch por dem Schluffe bes erften halben Jahres nahm ich mir por, ben Spielmann Chemie, ben Lobstein Anatomie zu hören. und in biefen Dingen recht fleiftig zu febn, um fo mehr als ich mir ben meiner Societat durch meine wunderlichen Bor: oder vielmehr Über : Renntniffe fchon einiges Anfeben und Butrauen ermorben hatte. Darunter folgende Worte q1: Stubeniten?1 3miftig feiten ?] Welt 3miftigfeiten?] 242, 2, 3 efelhaften Aranten | efelhafte Arante EBC1 246, 3 genauestel genaufte E 247, 20 Augenblicke Augenblick E 27 keineswegs keinesweges E248. 7 Geselligfeit | Gesellichaft Druckfehler in BC1C lichen tüchtigen ehrliche tüchtige EBC1 21 biefem biefen EBC1 260,11 winkeligen] winkligen E=268,3 an fehlt EWDer folgende, das Strassburger Münster betreffende Abschnitt ist handschriftlich in einer abweichenden Redaction vorhan-Goethe hat bekanntlich den letzten Passus dieser Fassung später ins elfte Buch eingeflochten. Eckermann macht dazu die Bemerkung: "Dem Inhalt nach ist es abgedruckt, es hat jedoch ein paar sehr interessante Varianten. Ich glaube aber, dass das Gedruckte eine Umarbeitung dieses Manuscripts ist."

Unter benen Dingen, die mich während meines Aufenthalts in Straßburg am meisten beschäftigten und mich zum Nachbenken aufforderten, stand das Münstergebäude behnahe oben an. Es war das erste würdige imposante Werk der Kunst, das ich je mit Augen gesehen; es machte auf mich gleich Ansangs einen starken 5 Eindruck, der sich nicht allein immer vermehrte, je mehr ich damit bekannt wurde, sondern sich auch wirklich verschönerte. Die große Masse und die Bermannigsaltigung derselben im Allgemeinen ist dasjenige was man zuerst gewahr wird. Die schöne Proportion der Abtheilungen und die gleichfalls proportionirliche Berzierung 10 berselben dis ins Kleinste kommt alsdann nach und nach zum Bewußtsehn. Das Innere der Kirche jedoch interessirte mich weniger als die Façade, welche später und in einem sehr großen

<sup>4</sup> Runft  $g^1$  über Natur

Sinne angelegt war. Richt allein ben jebem Spaziergange lentte ich meinen Weg bahin; fonbern es tam mir auch auf ein paar hundert Schritte Umweg nicht an, um auch nur einige Blicke barauf zu thun. Gehr oft fah ich nur hin, ohne zu benten, und 5 ließ diefes sonderbare Bildwerk auf mich wirken, was es konnte. 3ch ftrebte indeffen in meinem Innern die Maximen gu finden, wornach biefes Wunderwerk errichtet fen und glaubte mich zulett ben folgendem beruhigen zu können.

Die driftliche Rirche mar ein geschloffenes Gebäube, ihre 10 Bordermand war von einer Sauptthure durchbrochen, über berfelben ein Tenfter, um bas Schiff zu erleuchten und oben brüber gleichsam noch ein Stodwert, wo man einige Gloden hinhangen fonnte, indem man die größern in die benden Thurmchen verwies, bie man über ben benden Enden ber Wand aufgebaut hatte. Das 15 Gange theilte fich baber horizontal in bren Theile und vertifal ebenfo, fo daß biese Wand in neun Compartimente gedacht werden tonnte. Die dren unteren enthielten ben Bergrößerung ber Rirche bie Saupt = und Mittelthure, Die in bas Schiff, und Die amen tleineren, bie in bie Seitengange führten. Die bren mittleren 20 Felber enthielten in der Mitte bas runde Fenfter und zu benden Seiten geschloffene Räume. Die brey obern, in ber Mitte einen geschloffenen Raum und zu benden Seiten ein paar Offnungen, um den Glodenichall burchzulaffen. Sierüber ftanden nun bie eigentlichen Glodenthurme von nicht größerer Sobe als zu biefem 25 Zwed nöthig war. Nach und nach verbreiterte und erhöhte fich alles, und die begben Thurne befonders fingen an ju machfen, indem fie ihre erfte Beftimmung faft gang verloren und blos bazu bestimmt schienen, eine große Stadt- und Sauptfirche bem entfernten Auge zu verfünden.

hier war also eine Wand mehr oder weniger durch= Diese Offnungen zuerft mehr oder weniger zu vergieren, war guerft die Aufgabe; nach und nach verbreiteten fich biefe Bieraten über bie gange Wand und bie Aufgabe, befonders wie die bom Strafburger Münfter ift, mar gulett, eine 35 folde plumpe Masse leicht, das Feste durchsichtig zu machen und bas Schmudloje zu verzieren. Gar mehrere folcher Rirchen und Capellen haben mehrere folder Zieraten an benen weber Proportion noch Geschmad zu entbeden ift. Die Borbermand bes Strafburger Münfters hat biefes Wundersame und vielleicht Gin-

Goethes Werte. 27. 8b.

30

giae, bak die Proportionen im Gangen bis zu allen Theilen herunter volltommen burchgeführt und die Zieraten nach Maßgabe eines jeden besondern Theiles aufs glücklichste vermanniafaltigt find. Diefe Wand mit ihrer Reun = Eintheilung fteht für fich als ein ungeheures Werk ba, und zugleich als Bafe zweber 5 Thurne, wobon nur der eine errichtet ift. Dasienige mas hier nur turz angezeigt wird, war ich fehr beredt und geübt, meinen Freunden auf ber Stelle auszulegen, und ich mußte bas Rationelle einer jeden Bergierung fo aut angugeben, daß es manche wirklich au feben glaubten, wenn andere verficherten, bak ich biefen Dingen 10 ju viel Chre anthate. Es liegt in ber natur eines folchen Intereffes, bak man unvollendete Dinge im Beifte zu bollenden. gerftorte wieder herzustellen trachtet. Unbefriedigend ja unangenehm war es baber ben aller biefer Herrlichkeit, bag nur ein Thurn au feben mar, und an ber Stelle bes andern bas ftumpfe Dach 15 einer Thurnerwohnung. Ich erbaute mir baber im Beift, ja sogar auf bem Papier einen zweiten Thurn; allein auch bamit war es nicht gethan, und ich ward endlich zu ber Überzeugung genöthigt, daß der gegenwärtige felbst nicht voll= endet worben, fondern daß auf die fogenannten vier Schnecken 20 noch vier Thurnspiken, wenigstens 50 Jug hoch, und in ber Mitte auf das Hauptgewölbe des Thurns abermals eine folche Spige vielleicht von 100 Fuß ware erforderlich gewesen, um bas Gange murbig zu fchließen. 3ch trug biefe Überzeugung Mehreren fehr lebhaft vor, die mir bann, je nachbem es fie 25 intereffirte, meine Grillen gelten liegen, ihnen widersprachen ober Benfall gaben. Doch follte ich vor meiner Abreife noch einen großen Triumph erleben: benn indem ich ben einer Land= parthie zufällig unter gang frembe Menfchen tam, und ben einem heiteren Wetter ber Münfterthurn gar prächtig in einiger Ferne 30 fich barftellte, auch Jebermann fich über ben Anblick erfreute; fo trat ich mit meiner Behauptung fehr lebhaft hervor, die denn wie gewöhnlich aufgenommen wurde. Einige ließen mich gewähren, bie meiften widersprachen, wenige fanden es plaufibel, und Riemand begriff, wie bedeutend die Sache mar, und wie schmerzlich 35 es fenn muffe, ein fo ungeheures, fo wohl gebachtes und in feiner Art vortreffliches Unternehmen unvollendet, und ein fo köftliches Runftwerk gleichsam blind und lahm zu feben.

Ein Kleiner Mann, der bisher ftill geschwiegen hatte, trat

mir näher und fagte freundlich: Sie haben Recht: wer hat Ihnen benn bas gefagt? Ich verjette lächelnd: ber Thurn felbft, nach= bem ich ihn fehr ernftlich und zu widerholten Malen befragt hatte. Doch, um eigentlicher zu reben, die Broportion und der 5 Charafter bes Ganzen erforbern es; ber Rünftler barf fich ben Thurn weder so niedrig, noch so stumpf gedacht haben. - Das macht mir viel Bergnugen, verfette jener: ich bin ber Schaffner bes Münfters, und indem die Aufficht über die Baulichkeiten mir anvertraut ift, so finden fich auch alle Riffe, altere und neuere 10 ben mir. Unter biefen ift einer, ben wir fur bas achte Original halten, wo die Thurne gerade so endigen, wie Sie angeben. -Ich war febr glücklich bieß zu vernehmen und noch glücklicher, als er mich auf Morgen einlud und die Sorafalt hatte, mich au erinnern, daß ich durchscheinendes Papier mitzubringen nicht ber= 15 geffen folle, weil er mir Raum und Gelegenheit verichaffen wolle. bie nicht ausgeführten Theile burchzuzeichnen. Ich fehlte nicht aur bestimmten Stunde und fand ben foftlichen Rik icon aus-Er war von ansehnlicher Große und alle Zieraten mit einer fehr leichten Neber umriffen. Ich bewunderte erft bas 20 Ganze, recapitulirte die fertig gewordenen Theile und zeichnete endlich das Fehlende mit Sorgfalt durch. Meine Absicht war bamals biefes Gebäude mit einer folchen Reftauration in Rubfer stechen zu laffen: welches um fo leichter gewesen ware, ba man bon den borhandenen auten Rupferstichen nur einen hatte copiren, 25 den zwenten nach Makgabe des ersten hätte suppliren, und bende fodann nach ber von mir gefertigten Durchzeichnung hatte vollenden burfen. Es unterblieb, wie fo manches andere und vielleicht wider= fährt in jetiger Zeit bem Strafburger Münfter die Ghre, die er neben dem Collner Dome, vielleicht vor ihm, verdient. himmelhohen himmelhoher C1C 275, 14 vaterländischen] vater= 278, 19 rüdfichtsloß] rüdfichtloß EBlandisches C1C 279, 26 an ben EW281, 24 Reihen] Reihe Fehler in BC1C 283, 13 ganz fehlt  $C^1C$  285, 1 kein Alinea in  $BC^1C$ 286, 19 rufen] rafen Druckfehler in C 286, 26. 27 bezahlte] zahlte E

In's neunte Buch, in den Abschnitt 228,1—229,11 zielt wohl auch folgende Bemerkung Goethes:

Einbildisches Studenten beffermiffen gegen den Bater.

# Behntes Buch.

Man weiss, dass es in Goethes Absicht lag, dieses Buch mit dem im Sommer 1807 entworfenen Märchen von der neuen Melusine abzuschliessen. Die Tagebücher von 1812 ergeben, dass der Dichter dasselbe im Zusammenhang mit den Arbeiten am zehnten Buch vom 24.—29. September in's Reine dictirte. Das Märchen ist bekanntlich erst in den Jahrgängen 1817 und 1819 des Cotta'schen Taschenbuchs für Damen erschienen mit der Bemerkung: Man hat daß Märchen verlangt, von welchem ich zu Ende deß zweiten Bandeß meiner Befenntniffe gesprochen. Leider werde ich eß jezo in seiner ersten unschuldigen Freiheit nicht überliesern: eß ist lange nachher ausgeschrieben worden und beutet in seiner jezigen Außbildung auf eine reisere Zeit, als die ist, mit der wir uns dort beschäftigten. Später wurde es den "Wanderjahren" einverleibt.

Vielleicht gehört folgende von Riemer geschriebene Notiz in den Anfang dieses Buches:

Die Meisten welche in den 60ger und 70ger Jahren Wirkung thaten, waren Autodidacten die sich in einem zerstreuten Leben gebildet hatten. Lessing. Herder. Ricolai Mendels. Abt. [Ricolai—Abt.  $g^1$ ] Winkelmann war vis à vis der Kunst selbst ein Autodidact.

Dazu folgende Bemerkung von Goethe:

Geistreiche genialische Autobibackten, sich selbst entwickelnb urtheilen gut über das Bergangene über das das ihnen nicht genügt, dem sie sich entgegensetzen, nicht eben so über das was sich mit und neben ihnen entwickelt, dazu haben sie ja nicht Bilbung genug über das spätere haben sie oft gar kein Urtheil.

Mit jemand leben ober in Jemand leben ift ein großer Untersichied. Es gibt Menschen in benen man leben kann, ohne mit ihnen zu leben und umgekehrt. Beydes zu verbinden ift nur der reinsten Liebe und Freundschaft möglich Diese Betrachtung auf Herbern anzuwenden.

10

<sup>6—8</sup> Vgl. auch Goethes Sprüche in Prosa Nr. 219 und 1033 (Hempel-Ausg. 19, 54 und 223).

Ebenso das folgende von Riemer Geschriebene:

Das Originale ber Deutschen bestand in einem rein natürlichen und bürgerlich Sittlichen. Die Autoren traten aus der Gelehrsamkeit heraus und wollten sich zugleich als Talentvolle, als Menschen und Bürger geltend machen. Insofern dieß Ansahung war, entsprang jene gehaltlose Würde und jene tändelnde Theilnahme unter einander. Schriftsteller, welche Wirkung thun sollen, müssen Keprösentanten der Nation zu ihrer Zeit sehn. Sie müssen, das was die Nation will, wünscht, vermag mit Geist und Krast aussprechen.

Zwei Zettel von Goethes Hand:

Gleim bessen mäßiges Talent auf einem tüchtigen man könnte bennahe sagen grosen Charakter beruht. Die Philisterhaftigkeit bes Behagens

#### Mittelfphaere.

1) Würbe und Interesse das die Dichter ihrer Persönlichkeit zu geben wissen Rückfall ins läppische einander gefallen 2) Weg aus dem Gehaltlosen, wässein breiten ins gedrängte Concise gehaltvollere. Ausartung ins Lakonische. Unverständlichse] 3) Elezgische Tendenz trauxiges Schmacht. Ausdreitung der Dämmerrungs und Grabgefühle.

Zettel von Riemers Hand (zu 347, 14 ff.):

Verkleibung. Als Kind. Philof. Mädchen. Später Incogn.

Reigung jum Berfleiben, jum Incognito.

295, 4 Anfehen] Anfehen EW ebenso 299, 4. 296, 25 benkbaren] bankbaren Druckfehler in  $BC^1$  297, 24 fortzüdenbe] fortruckenbe EB 299, 6 biefem] biefen EW 23 militärifche] militarifche E 303, 6 welchen] welch  $BC^1C$  305, 6 feinem] feinen EBW 308, 17 neuen] neuem C 309, 5. 6 Der Titel der Herder'schen Schrift lautet: Abhandlung über den Ursprung der Sprache. 309, 27 Sühmilch] alle Ausgaben bis 1837 gaben Silberfchlag. 321, 25 allem] allen  $EBC^1$  322, 23 feinem] feinen EB 324, 8. 9 eines—Mannes]

ein fleiner aufammengefallener Mann EBWC1 328, 15 feineml 329, 8 ehemaligen] ehmaligen EBC1 feinen EB 335, 11 unweit] ohnweit EB 336, 17 einem Baarl ein Baar EW 341, 27 Melchifebech alle Ausgaben lesen so; vgl. aber Band 26 342, 6 Grunde] Grund C1C 344, 5. 6 ungeheuern] ungeheueren EB 349, 4 Bauernhaufel Bauerhaufe EB Thür] Thüre E354, 15 breift] breuft E 356, 4 bem] ben EB357, 24 mar'] mare E ebenso 358, 8. 28 Verzweiflung] Beraweifelung EB 359, 13 fiel Sie EB 15 ich ift Druck-362, 10 George] Georges EW Wegen der Form fehler in EGeorgen 367, 23 ziehen wir durchwegs die Lesart George der 26 Thur Thure E 369, 9 schiene alle Ausandern vor. gaben lesen schien. Vgl. L 2, 232.

Beimar. - Dof-Buchbruderet.

# PLEASE RETURN TO ALDERMAN LIBRARY

| 1- | DUE  13-85 | DUE |  |
|----|------------|-----|--|
| 5  | 6-41       |     |  |
|    |            |     |  |
|    |            |     |  |
|    |            |     |  |

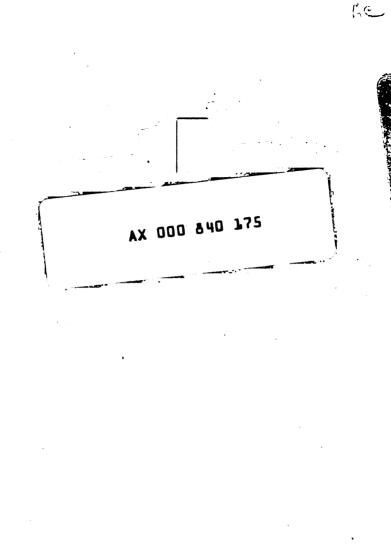



